

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

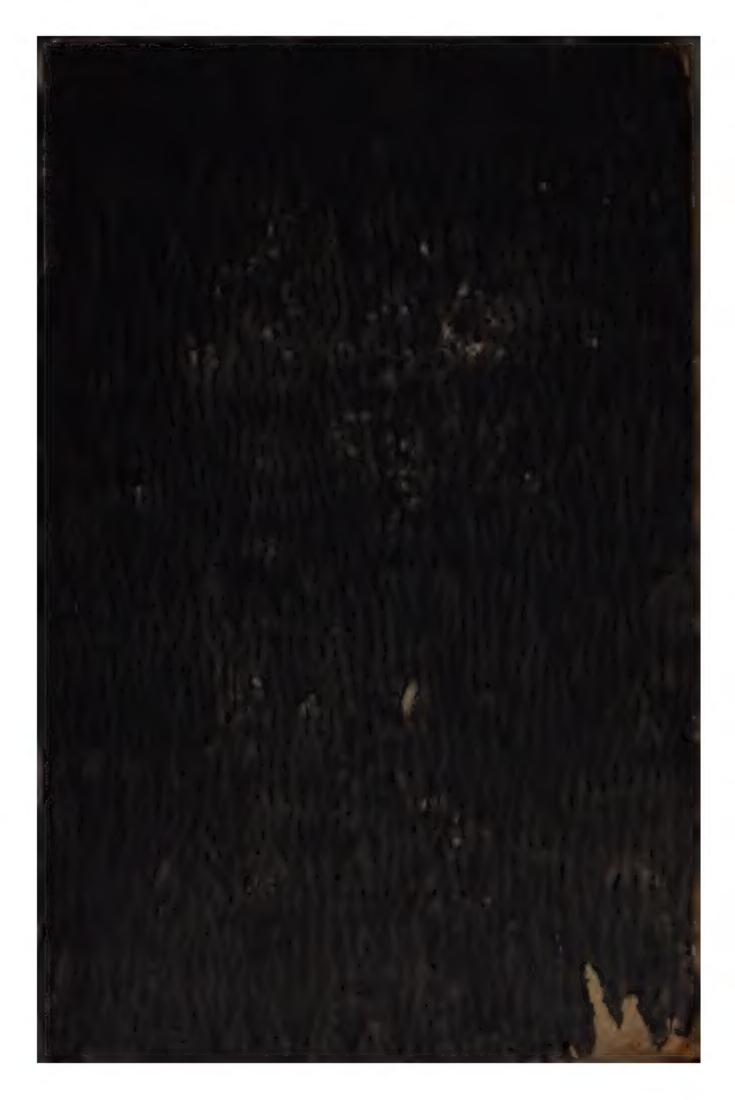



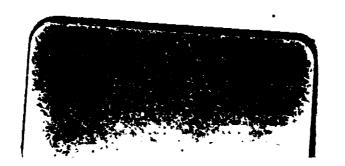

F. Dey 1kg

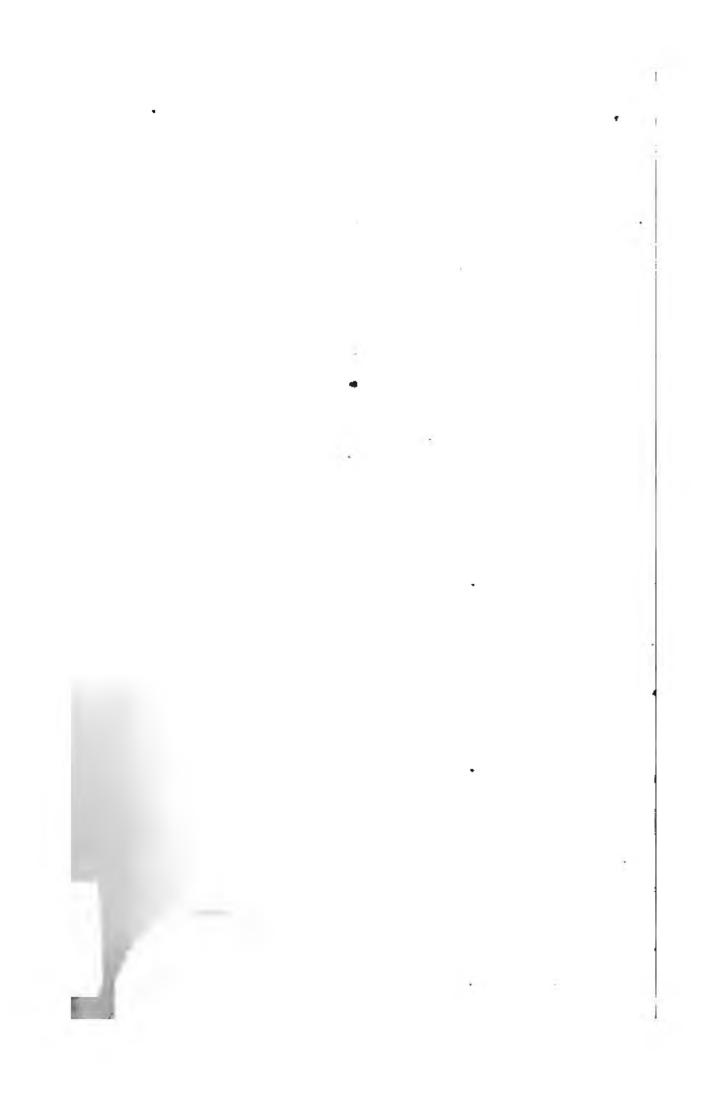

# England.

Dritter Theil.

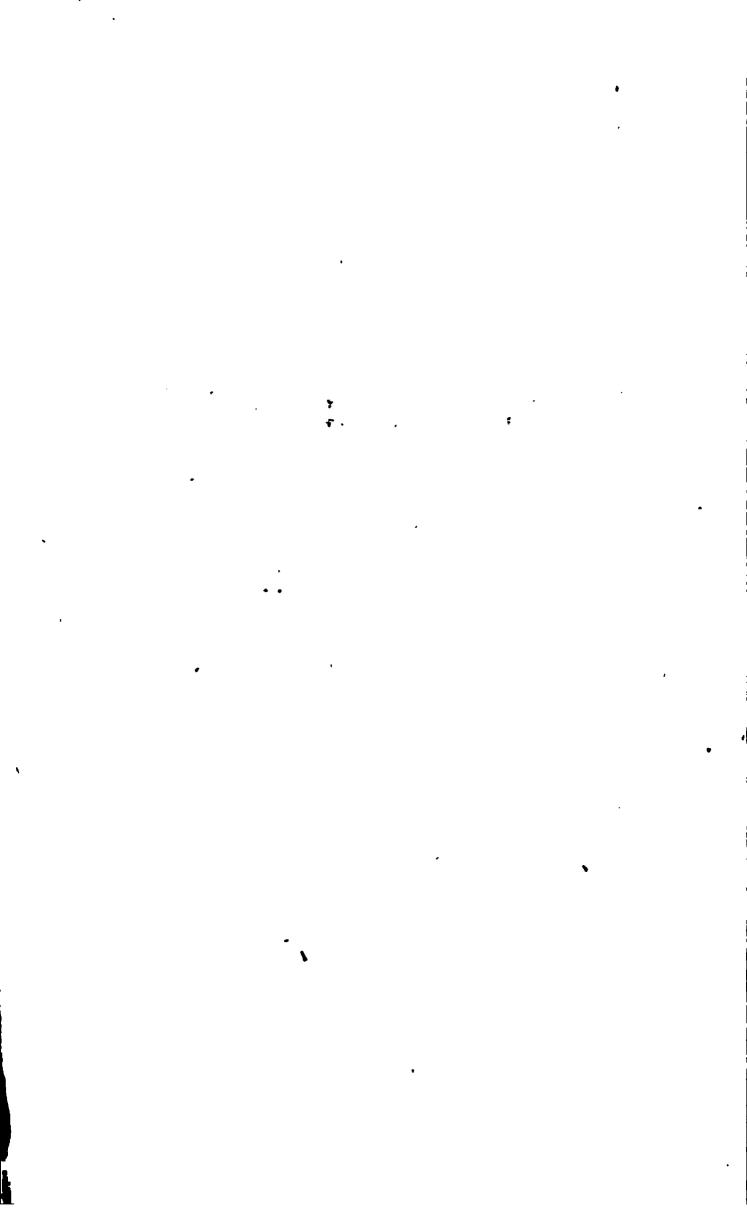

# Euglaud.

Vo n

# 3. Veneden.

Dritter Theil.

Leipzig:

F. A. Brochaus.

1845.

226. R. 544.

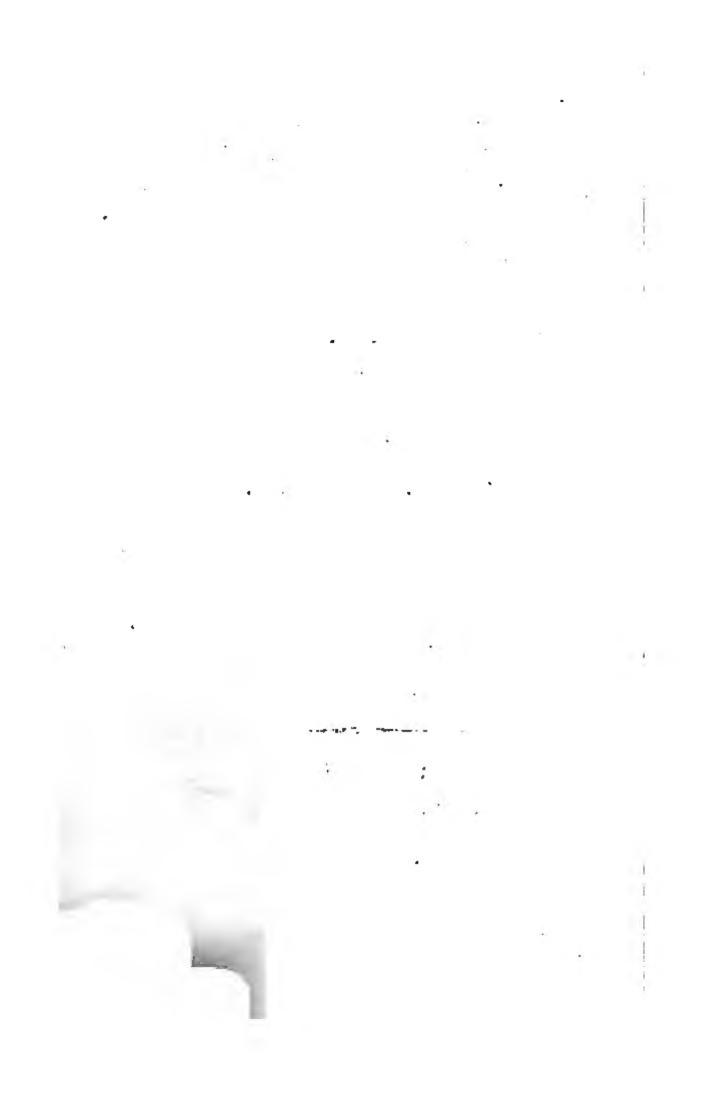

# Cornelie M.-Th.

in

Limoges.

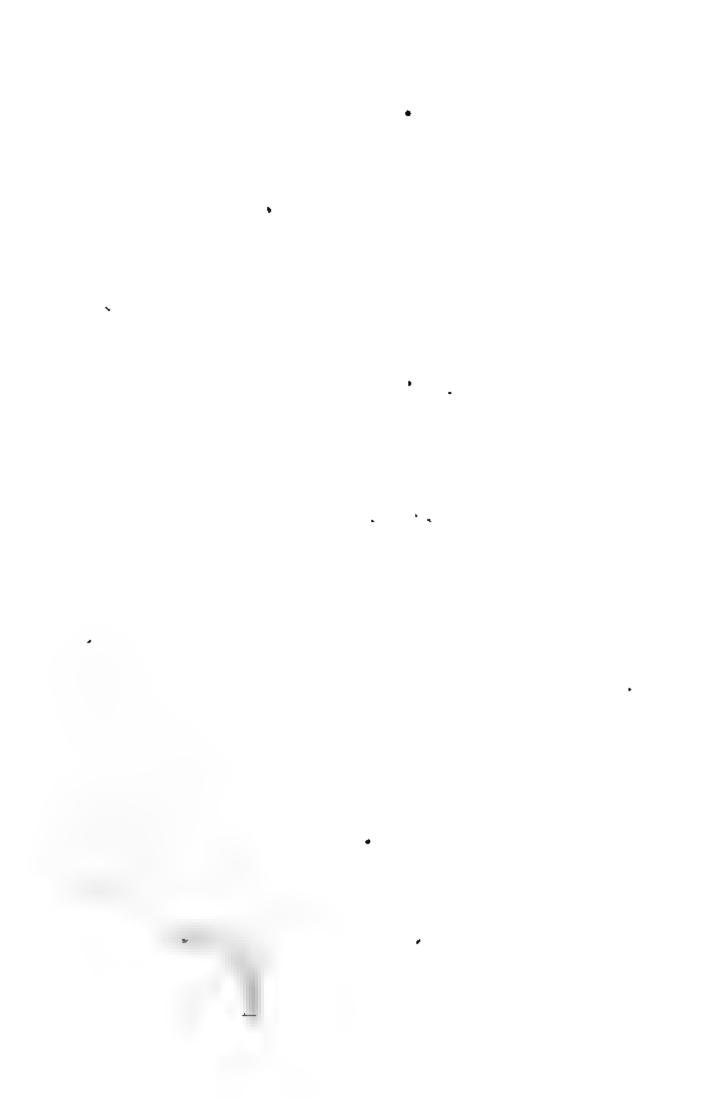

# Inhalt.

### Gegenwart.

|                                          | Beite       |
|------------------------------------------|-------------|
| effentlicher Unterricht                  | 3           |
| efängniß und Arbeitshaus                 | 13          |
| ationalökonomie                          | 25          |
| irchliches                               | 38          |
| olonien                                  | 92          |
| ebs                                      | 153         |
| uddersfield                              | 183         |
| rabford                                  | <b>26</b> 0 |
| udderssield                              | 222         |
| ochbale                                  |             |
| tanchester                               |             |
| abriken. Fabrikarbeiter. Fabrikgesetzung |             |

### · VIII

### Inhalt.

|                             | Seite |
|-----------------------------|-------|
| Chartismus                  | 403   |
| Socialismus                 | 462   |
| Volkselend und Armengeset   | 497   |
| Korngesete                  | 567   |
| Nachwort                    | 655   |
| Bur Nachricht für ben Leser | 669   |

# Gegenwart.

III.



## Deffentlicher Unterricht.

Der öffentliche Unterricht beruhte in England im Wesentlichen, wie alles öffentliche Leben, auf Selbstregierung und freiwilliger Volksthätigkeit. Die Colleges der Universitäten Orford und Cambridge sind durch die fürstliche Freigebigkeit von Privatstiftern gegründet und gesichert; die Armenschulen, charityschools, in London und den größern Städten haben denselben Ursprung. Die Universitäten mit ihrem kolossalen Reichehum wurden für die Aristokratie, die Armenschulen fürs Volk errichtet.

Diese Quelle der freiwilligen Stiftungen verstopfte sich nach und nach immer mehr. Die reich dotirten Universitäten konnten ruhig der Zukunft tropen, sie reichten für die Bedürfnisse der Aristokratie aus. Ueberdies wußte diese sich auch die Armenschulen nach

und nach großentheils zuzueignen. Die bessern Charity-schools wurden nach und nach in privile=girte Anstalten für die Söhne der Hochgestellten um=geschaffen. Die bedeutendste Armenschule in Lon=don, die Christschule, wird nur von den Kindern protegirter und privilegirter Reichen besucht.

So genügten die gegebenen Mittel zum Unterricht für die höhern Stände, die zudem überhaupt
noch die Military colleges zu ihrer Verfügung haben. Die ärmeren Classen aber, die schon an und für
sich weniger bedacht waren, wurden immer mehr aus
allen Schulen verdrängt, so daß das Volk, dem Zufalle überlassen, in die vollkommenste moralische Verwilderung, in die unbeschränkteste geistige Unwissenheit versiel.

<sup>1)</sup> Lord Ashley hat in der neuesten Zeit sich ebenfalls des öffentlichen Unterrichts des Bolks mit vielem Eiser ansgenommen. Er trug 1843 auf eine Abresse an die Königin an, um sie zu veranlassen, ihre Regierung zu beauftragen, der Erziehung des Bolks eine größere Aufmerksamkeit zu widmen. Zur Motivirung dieses Antrags-schilderte dann erst Lord Ashley und nach ihm Andere die größliche mora-lische Hülslosigkeit eines Theils des englischen Bolks. Es sind das Bilder, von denen man, wie aus denen großer Meister, nur ein Stück herauszureißen braucht, um die Besteutsamkeit des Sanzen zu erkennen.

Rach Lord Aspley's Berechnung geben 844,626 Kinder

Die Kirche tritt überall mehr ober weniger als die Lehrerin des Volkes auf. Die englische aber hat diesen Beruf fast vollkommen aus den Augen verlo-

in England in die Schule, mabrend 1,014,193 keine Schule Diese Wahrlosigkeit führt dann zu einer Berwilderung, die fast unter der Barbarei steht. In Manchester, Birmingham, Leeds 2c., die uns einzeln vorgeführt wurden, leben die Kinder zu Tausenden und aber Tausenden in ei= nem Buftanbe, von bem man anderswo keinen Begriff hat. Eine Untersuchungscommission berichtet über ihre Erfahrungen und führt uns Knaben und Madchen von 8-15, 16 und 18 Jahren vor, "die nie von Gott gehört haben und von ihm nur wissen, daß man oft sage: Gott verbamme Diesen ober Jenen!" Von Wellington, Napoleon, bem König und der Königin hatten sie nie gehört, wol aber kannten sie die Geschichte von Die Turpen und Jack Sheppard (Räuber und Morber). Tausenbe von ihnen kennen nicht einmal ihren eignen Ramen, nur ben Spignamen, unter bem sie gerufen werben. — Am Schlusse zeigt er bie Motive, die ihn zum Reden und Handeln treiben, oder wenigstens die Grunde, von benen er Wirkung hofft. Er fagt: "Wenn bas noch zwanzig Sahre so fortgeht, so muß die ganze Gesellschaft durch ein solches Glend gesprengt werben." Er brudt fich für englische Dhren noch klarer aus, deutet barauf hin, daß es ein Irrthum gewesen, wenn man früher gesagt: "Oh the mob (!) of England never disgraces itself by acts of plunder and murder!" Der Irr= thum lag im Herbste 1842 klar am Tage und bas Argument ift unwiberftehlich.

ren. Sie war und ist überhaupt im Wesenklichen noch heute die Kirche der höhern Gesellschaft, der Aristokratie, und denkt und schafft erst in neuester Zeit und nothgedrungen mitunter im Interesse des Volkes. Deswegen verlernten die Massen nach und nach den Weg zur Kirche, und die armen Leute, die ihn suchten und fanden, geriethen meist in die Bethäuser der Dissenter.

Diese aber fühlten bas Bebürfniß ber Lehre, bes Unterrichts, und von ihnen ging der neue Anstos aus, der gegenwärtig in England dem öffentlichen Unterrichtswesen eine größere Thätigkeit gegeben hat. Die Dissenter schufen von neuem wahre Armenschools foulen, nachdem die altenglischen Charity-schools nach und nach fast vollkommen in die Hände ber reichen Leute gerathen waren. Sie fußten im Bolke, richteten sich ans Wolf und nahmen sich des Wolfes Lange Zeit merkten die hohen Herren thatig an. gar nicht, was hier vorging. Nach und nach aber begannen sie zu ahnen, daß hier eine neue Zeit begonnen. Brougham, als er noch nicht Lord war und noch die Interessen des Volkes vertrat, rief dem Ministerium des Helben von Waterloo zu: "Wir fürchten ben Solbaten nicht mehr, benn ein Mächtigerer als er, der Schulmeister, ist erstanden und im Lande thatig!"

Das mochte Vielen die Augen öffnen. Die Klu-

gen sahen, daß es an der Zeit sei, den Schulmeister zu gewinnen; die Verstockten glaubten ihn bekämpfen zu müssen. Eine Zeitlang waren die Lettern die Mehrzahl. Vergebens verlangten die Dissenter, ein Irländer, der edle Thomas Wyse an ihrer Spize, von Jahr zu Jahr einen Staatszuschußt zum Vesten des öffentlichen Unterrichts. Rach und nach gewann diese Ansicht aber die öffentliche Meinung so, daß zuleht die Whigs glauben konnten, es werde ihren Parteilnteressen nüglich sein, wenn sie dieser Stimme Gehör gäben. Der Irländer Th. Wyse legte dann den Grundssein zu einem volksthümlichen Schulmesen in England.

Wir haben anderswo gesehen, wie 30,000 Pf. Sterling nach dem härtesten Kampfe und einem sehr zweifelhaften Siege zum öffentlichen Unterrichte in England 1) bewilligt wurden.

Diese 30,000 Pf. (und überdies 1,590 Pf. für Zeichnenschulen) sind bis heute das ganze Budjet des öffentlichen Unterrichts, in so weit er aufs Volk berrechnet ist. Die Ausgaben des britischen Museums

<sup>1)</sup> Es ist ein ganz merkwürdiges Zeichen der Zeit, daß die Regierung gezwungen war, Irland 50,000 Pf. für seine Nationalschulen zu bewilligen, während England nur 30,000 Pf. erhält.

in London sind allein größer als die des ganzen Volksschulwesens!).

Die Criminaljustiz kostet jährlich 1,049,762 (1843), der Bolksunterricht 30,000 Pf. Diefer Gegensas liegt sehr nahe, benn Unwissenheit und Roheit sind nur zu oft die Ursache von Verbrechen. Ueberbies ift die Zeit noch lange nicht dahin, wo das Berbrechen fast die einzige Beranlassung war, die Gesellschaft zu zwingen, an die Unglücklichen und Bernachlässigten zu benten. Vor der Gewährung eines Erziehungsfonds war das Berbrechen allein sicher, der öffentlichen Aufmerksamkeit würdig zu sein. "Um als Schüler aufgenommen zu werben, mußte ein Mann erst als Verbrecher erscheinen; nur wurde in der Regel der Henker sein Schulmeister. Wären die Auslagen, die mit so wenigem Rugen bagu verwendet wurden, Berbrechen zu bestrafen, bazu benutt worden, ihnen vorzubeugen, welch ein anderes Land

<sup>1) 1842</sup> allgemeine Ausgaben 22,464 Pf. Ankäufe 1,890 = Bauten 2c. 6,900 =

<sup>31,254</sup> pf.

In demselben Jahre erhielt Orford einen Geldzuschuß von 37,000 Pf. Ch. Bulwer, der Lord Ashley's Antrag unterstützte, behauptete, der höhere classische Unterricht koste 151,000 Pf., der höhere nichtclassische 141,000 Pf.

würde England sein, als wie es in unserer Verbrecherstatistik hervortritt." 1)

Ungefähr die Hälfte aller Leute, die in England versehlicht werden, können ihren Namen nicht schreiben 2).

Wie klein aber auch die Summe ist, die die Regierung zum öffentlichen Unterricht hergibt, so beginnt sie dennoch einen ganz neuen Zeitabschnitt des Unterrichtswesens in England. Mit der Zuerkennung dieser Summe wurde der taubstumme Widerstand der aristokratisch-kirchlichen Partei, die gar keinen Unterricht wollte, vollkommen besiegt.

Schon früher hatten die Whige versucht, in der Universität von London ein Gegengewicht für

<sup>1)</sup> Porter III. 258. In England kommt ein Angeklagter auf 573 Menschen, in Schottland einer auf 738 (Porter III. 225). In Frankreich kommt ein Angeklagter auf
4737 (1843). Vielleicht ist übrigens der Kreis der "Commitals for crime" in England größer als der der "Accusés" in Frankreich, und somit lassen sich auf diese beiden
Zahlen keine festen Schlüsse gründen. Doch ist der Anfang
des Begriffs Crime in England und Frankreich im Ganzen
und Allgemeinen derselbe.

| 2)   | Heirathen. | Männer, | Frauen,        | die nicht unter-<br>schreiben konnten. |
|------|------------|---------|----------------|----------------------------------------|
| 1839 | `121,683   | 40,587  | 58,959         |                                        |
| 1840 | 124,329    | 41,812  | <b>62,5</b> 23 |                                        |
| 1841 | 122,482    | 40,059  | 59,896         |                                        |
|      | 307,894    | 122,458 | 181,378        | 303,836                                |

ihre Partei gegen die Universitäten von Orford und Cambridge zu stiften. Dieser Versuch ist dis jest nichts weniger als gelungen, und det aristokratische Nimbus, der um die alten Universitäten schwebt, zieht, bei der Richtung des englischen Volksgeistes, "Aristokratie von unten hinauf," selbst die große Wehrzahl der Söhne reicher Dissenter dorthin. Bedeutender ist, daß fast gleichzeitig in vielen großen Städten "mechanic instituts", höhere Communal» Gewerbschulen für den Mittelstand errichtet wurden. Auch für sie lag in dem Siege, den der Volksunterricht mit jenem Budset von 30,000 Pf. erslangt hatte, ein neuer Anstoß.

Alles das ist vom Bessern und führt zum Bessern; ob es den Boden der englischen Zustände gänzelich umzuarbeiten im Stande, kann abermals nur die Zukunft lehren. Aber für die Gegenwart geschieht des Suten unendlich mehr, als seit lange, und gewiß seit Eigensucht und Parteiwesen der Grundeton der englischen Zustände wurden, geschehen war.

Wie bedeutend der Sieg der Leute, die den Schulmeister unters Volk senden wollen, ist, beweist vor Allem der Umstand, daß nachgerade die Hochstirche nun ebenfalls das Bedürfniß fühlt, sich ihm anzuschließen. Die Whigs waren die Ersten, die merkten, daß er ihnen nüßen könne; die Hochkirchler und Tories oder Conservativen sind nach und nach

zu berfeiben Anficht gelangt. Bis in die leste Beit hinein ließen sie bas Bolf verwilbern und verzehrten die Millionen der Kirche in aristofranischem Richtsthun und Luxusieben. Nachgerade beginnen sie mehr und mehr, fich bes Schulwesens anzunehmen. vielen Orten antstanden neue Rirchen und fast überall in ber legten Beit neben biefen neue Schulen. Das Volk wendete fich immer mehr ben Diffentern zu, die Gefahr, immer mehr zur kleinen Minberzahl zu werben, murbe alle Tage größer für die Kirche, und es ist fehr zu bezweifeln, daß sie dieselbe burch ihre neuern Anstrengungen abzumenden im Stande. Das aber schmalert das Ergebniß taum, und wie engherzig, und wie aristokratisch auch die Erziehung der Kinder in diesen Schulen sein mag, der Beist ber Zeit wird in das neue Ackerland seinen Samen werfen.

Nach und nach glaubten die Tories, daß die Zeit gekommen, sich auch hier der Sache des Wolks zu nähern. Lord Ashley, in seinem edeln Streben, machte auch den Volksunterricht zu einem Gegenstande seines Wirkens und seiner alljährlichen Anträge. — Neuerdings aber hat die Hochkirche, die so lange nicht an die Schule dachte, es sogar versucht, sie sich für die Fabrikarbeiterkinder als ein ausschließliches Vorrecht übertragen zu lassen. Die Factorybill, die Sir James Graham 1843 dem Parlamente

vorlegte, hatte offenbar die Absicht, der englischen Kirche den ausschließlichen Unterricht der Fabrikkinder zu sichern; und das war eine der Ursachen,
warum sie im Parlamente nicht durchging. Aber
sie deutet das Streben an. Die neuere Zeit zwingt
den Schulmeister allen Parteien auf, und seit sie
ihn nicht mehr abweisen können, sucht jede sich desselben insbesondere zu bemächtigen.

Die Lehre, das Wissen nehmen hierdurch zu; — wollte Gott, daß ein höherer, edlerer, großmüthigerer Geist als der des Geldes, der der Habsucht, oder der Parteieigensucht über die Wasse wache, die so in Jedermanns Hand gegeben wird und die viel gewaltiger ist als alle Mittel der Macht, die bis sett die Welt regiert haben.

### Gefängniß und Arbeitshaus.

April —

Newgate ist das Gefängniß, das die schweren Verbrecher Londons empfängt. Die zum Tode Verurtheilten gelangen aus einem Fenster hinaus zum Galgen; die zur Deportation Verurtheilten werden ebenfalls von hier aus in die andere Welt befördert.

Das Aeußere des Gefängnisses verräth schon den trüben Ernst; die grauen Mauern haben nur ein paar Fenster, jenen Weg zum Galgen und ein anderes, und über der Thüre sind symbolisch schwere Eisenketten angebracht. Der Wärter aber, der uns geleitete und das Innere zeigte, war dick und sett und stroßte von gemüthlicher Gesundheit. Er sah nicht einmal böse aus.

Aus dem Zimmer, wo wir unsere Namen einschreiben mußten, kamen wir in ein Vorzimmerchen, in welchem eine kleine Collection von den Köpfen — der Gehenkten in Sypsabgüssen ausgestellt war. Die Spuren des Stricks waren an Hals und Nacken in tiefen Furchen und sonst im Gesicht an den Zeichen des Hängetodes zu sehen. Sämmtliche Gesichter aber trugen den unverkennbaren Stempel der stupiden Bosheit in ihren Zügen.

Ich habe nicht Lust, noch einmal diese trositosen Gemächer zu durchwandern. Die Gefängnisse gleischen sich übrigens alle ebenso gut wie die Paläste. In Newgate fand ich nichts Neues als die Doppelsgitter, die zwischen den Gefangenen und ihren sie besuchenden Freunden angebracht waren. Der Wächster stand zwischen diesen beiden Gittern und der Gestangene auf der einen, der Besucher auf der andern Seite außer denselben, so daß der Wächter selbst als der eigentliche Gefangene im eisernen Käsicht erscheint. Daß es Menschen geben muß, die zu solchem Dienste nöthig und tüchtig sind!

Wänner, der Knaben und der Mädchen. Unter allen Gefangenen, die ich hier gesehen, fand ich nur ein Mädchen und ein paar Knaben, die nicht den Charafter der Dummheit oder Beschränktheit in den schärften Jügen auf ihren Gesichtern ausgedrückt zeigten. Ja, das Verbrechen ist stets dumm. Ich las irgendwo eine Anekbote von einem Schotten, der, als er sah, das Jemand gehängt wurde, weil er ein

Pferd gestohlen hatte, ausrief: "D ber Esel, warum hat er es nicht geliehen — und nicht wiedergegeben!" Es liegt eine tiefe, ernste Wahrheit in diesem oft mit lachendem Munde erzählten Spase. Die Schlechtigkeit ist ein viel geringerer Grad in den Verbrechen, die begangen werden, als man meist zu glauben geneigt ist. Die Dummheit, die Stupidität ist in der Regel zehnmal größer. In sedes Nenschen Herz hat die Schlange ihren Six aufgeschlagen, aber nur die Einfältigen glauben ihr, wenn sie ihnen vorspielt, daß ein Apfel ihnen ewiges Leben und Gottzgleichheit geben könne. Die guten Menschen sind die klügsten — wie dumm sie sich auch oft betrügen lassen.

Diese Wahrheit ist die tapferste Fürsprecherin selbst des größten Verbrechers. Für Alle ist es wahr: "Sie wissen nicht, was sie thun," und für Alle steht geschrieben: "Herr, verzeihe ihnen!"

Wie die Dummheit, so ist auch meist Willensschnmacht, Mangel an Energie der Charakter der Berbrecher. Die rechte Energie ist überhaupt nur mit moralischer Würde möglich. Wie wenige Versbrecher würden es gewagt haben, zuzustoßen, wenn ihr Opfer ihnen ins Auge gesehen hätte. Es liegt in sedem großen Verbrechen eine Art Verzweislung an sich selbst, eine Art Selbstaufgeben der Hoffnung, als ehrlicher Mensch leben zu können. Es gibt Aus-

nahmen von dieser Regel, aber seltene und meist durch äußere Verhältnisse bedingte.

Wie wahr diese Ansicht im Allgemeinen ist, bekundet noch der Umstand, daß es nur selten Verbrechern gelingt, zu entkommen. Entdeckt, sind sie verloren. Die seskesten Gefängnisse wurden stets für
politische Gefangene gewählt; wie viele Mühe gab
sich nicht die bezahlte Knechtesdemuth, hier den Herrendienst so treu als möglich zu erfüllen, und doch
wimmelt die Geschichte von politischen Gefangenen,
die ihren Fesseln zu entschlüpfen wußten. Aus der
Erde gruben sie sich hinauf und aus der Luft flogen
sie hinab. Sie wollten, sie hatten die Kraft und
den Muth ehrlicher Leute und für die ist kein Gefängniß zu stark, wenn die Gefangenschaft lange
genug dauert, um das rechte Mittel zu sinden.

Unser Führer erzählte uns von einer Ausnahme gegen die Regel, von einem Gefangenen, der aus Newgate entstohen sei. Er zeigte uns den Weg, den er genommen, und obgleich ich in dergleichen nicht ganz unbewandert bin, so kam mir die Sache doch keck genug vor. Aber die Ausnahme beweist nur die Regel.

Es ist ein tröstliches Gefühl, zu benken, daß, je höher der Mensch als Mensch steht, er desto sicherer vor den Lockungen der Schlange, desto weniger dem Verbrechen ausgesest ist. Aber gerade deswegen seht den Berbrecher mitleidigen Auges an, denn es ist wahr, "nur weil er so tief steht, so untergeordnet, so unglücklich — dumm und ohnmächtig war", wurde er zum Verbrecher.

"Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie thun!"

Aus dem Gefängnisse gingen wir in ein Workhous, das der Holborn-Union in Gray's-in-Lane.

Wir kamen zur Mittagstunde und nachdem wir eine Weile gewartet hatten, wurden wir in den Speisesaal geführt, der fächerartig, wie die Deputirtenkammer in Paris, geordnet war. Im Mittelpunkte des Fächers war der Sis des Aufsehers angebracht. Diesser war noch dicker als der Gefangenwärter in Newgate, aber er sah kaum so freundlich aus. Ein paar Hundert Arme sasen zu Tisch, rechts von dem Vorsissenden die Männer, links die Weiber, nach dem Alter, die Jüngsten vorne an, die Aeltesten hinten. Brot, Kartosseln und Fleisch war die Speise, Alles sah ziemlich gut aus.

Gerade hier siel mir der Gegensatz zwischen den Armen und den Verbrechern nur um so mehr auf. Kaum ein Einziger von all diesen Unglücklischen sah so dumm aus als die Mehrzahl der Gesangenen in Newgate. Das tiesste Elend, Spuren jahrelanger Noth lagen in allen Gesichtern; aber sie hatten nicht den ausgesprochenen Charakter der Stu-

pidität. In einzelnen Gesichtern der Kinder lag sogar viel Unschuld und Glück, eine Anweisung an die Zukunft, die allem Anscheine nach mit Protesk zurückgewiesen werden wird. Das kleinste Kind, ein Mädchen von vier oder fünf Jahren, war sicher nicht für ein Armenhaus geboren. Es lachte so freundlich, so gracios mit seinem kleinen seinen Gesichtschen — und das Elend, wie die Krankheit, wie die Schwindsucht, erbt sich von den Eltern auf die Kinsder und steht schon in leserlicher Schrift auf der Stirne der Unschuld geschrieben.

Als das Mahl beendigt war, gab der Auffeher das Zeichen zum Aufbrechen durch einmaliges Hände-klatschen. Auf den Schlag hoben sich Alle von ihren Sitzen. Der jüngste Knabe sprach dann ein paar Worte Gebet und ein abermaliges Zeichen des Aufsehers setzte die ganze Schar in Bewegung, jeder nach seiner Seite hin. Die Männer rechts, die Weiber links in Reihe und Glieb, in der besten mislitairischen Ordnung.

Aus dem Speisesaale führte uns der Aufseher zu den Mädchen. Wir fanden sie in einem größern Zimmer mit ihrer Lehrerin. Als wir eintraten, machten sie einen gut eingeübten Knip. Dann nach ein paar Worten mit der Lehrerin, die uns Schrift und Stickarbeiten der Kinder zeigte, gab der Vorsteher abermals ein Zeichen, worauf die Kinder sich in Bewegung sesten und zwei und zwei, eine lange Linie bilbend, wieber mit wahrhaft militairischer Genauigeteit die Stube in Schlangenlinien durchzogen. Dabei sangen sie die folgenden Lieber:

Perseverance or try again.

'Tis a lesson you should heed

Try, try, try again,

If at first you dont succeed,

Try, try, try again.

Then your courage should appear, For if you will persevere, You will conquer never fear,

Try, try, try again.

Once or twice though you may fail

Try, try, try again,

If at last you would prevail

Try, try, try agaia.

If we strive 'tis no disgrace

Though we may not win the race

What should we do in that case

Try, try, try again.

If you find your task is hard

Try, try, try'again,

Time will bring you your reward

Try, try, try again.

All that other people do,

Why with patience should not you?

Only keep this rule in view:

Try, try, try again!

ı

"Berfuche, Berfuche, und wieder von neuem Berfuche," und es wird am Enbe gelingen!

Aber was sollen sie versuchen, was soll ihnen gelingen? Das englische Worthous bietet Nichts zum Versuchen bar, hat keine Möglichkeit des Gelingens. Wer bis zu ihm hinabgesunken, der ist für immer verloren. Die Lehre ist sehr gut, aber sie hat fast Etwas von John in sich, wenn man den zu Belehrenden an eine Unmöglichkeit führt und ihm dann ruhig zuruft:

### "Try, try, try again!"

Fast die Lehre Boben, greift ber Gedanke: Ausdauer muß siegen! Wurzeln in den herzen ber Rinber, die in den Arbeitshäusern erzogen werden, so wird der Baum eine andere Frucht tragen, als die, die man zu ernten hofft.

In England gibt es fehr wenige demokratische Anftalten, die Arbeitshäuser aber find die bemokratischsten, die ich je gesehen. Doch bavon ein andermal.

Die Rinder sangen noch ein zweites Liebchen; bier ift es:

### Merry and wise.

Now steadily, steadily let us all walk, And merrily sing or else soberly talk; Hold up our heads high, and then point out our toe, And step all together, wherever we go. Then cheerful and happy, a smile on our face, Keep all in right order of time and in place, Begin with the left foot, go on with the right, And march like good soldiers, but not for to fight.

We march like good soldiers, but live like good friends, In love and in peace till our travelling ends; And so from our hearts and our voices will raise One song and one chorus, be merry and wise.

Ja: "Und Marsch, gleich guten Goldaten." Im Workhous singen sie: Wir gehen gleich Soldaten, wir leben gleich Freunden, in Liebe und Freude, bis unsere Reise beendigt ist; und so wird vom Herzen und vom Munde ein Lied und ein Chor erklingen: "Sei lustig und weise."

beitshause. Wer wird hier belogen? Ist das Lied für die Kinder gemacht, um sie zu täuschen, ist es für die Besucher gedichtet, um ihnen Sand in die Augen zu streuen? Ich kann mir: eine Kindererzie-hung für die Elenden denken, die ein solches Lied ersinden und in den Mund ihrer Schüler legen dürfte.. Aber nur eine solche, die an die Jukunst der Kinder denkt, und wollte sie nur Janitscharen, wie einst die türkische Erziehung der gestohlenen Waisenkinder aus ihnen machen. Aber die Workhouses sind nur für die Gegenwart gedaut, nur um das Elend aus den Straßen und aus den Augen der Reichen zu ver-

bannen. Die Vorsteher sollten keinen Spott mit dem Unglücke treiben. "Seib luffig!"

Aus dem Schulzimmer gingen wir in das Arbeitszimmer der Männer. Hier waren Schuster und Schneiber. Die Gewerklosen, oder deren Gewerk sich nicht für das Workhous paßt, zupfen Pferdehaare oder drehen die Mühle, in der diese Pferdehaare gereinigt werden. Die Arbeit dauert von Morgens 6, 7 Uhr bis Abends 6 Uhr, mit Ausnahme der Eßzeit. Bon dem Erwerde erhält der Arbeiter Richt &.

Dann sahen wir noch bas Krankenzimmer. Furchtbare Elendgesichter am Borabende ihrer Erslösung. Es war ein tief wehethnendes Gefühl, wie viel Unglück, erst in diesem Hafen zur Ruhe gelangt! Die Einrichtung war übrigens die leiblicher Kranstenhäuser.

In dem Gefängnisse beherrschte mich ein Gefühlt des Mitleidens mit dem Gefangenen; in dem Workshous konnte ich mich eines Gedankens der Anklage gegen die Gesekschaft, gegen die gesekschaftlichen Zusstände Englands nicht erwehren. Diese Disseiptin verletzt den fühlenden Menschen, sie thut weher als die scheue und unwikige Angk, mit der die Gefangenen sich in Reihe und Glied stekten, swald der Wärter in ihren Käsicht eintrat. Die Gesängnisse sind nur mit Riegeln und Schlössern verwahrt; sie müssen selt zugeschlossen, start bewacht werden, weil

soust die Gefangenen entstiehen. In den Workhouses ist die Thür stets offen, jeder kann hinein und
wieder heraus. Aber wer einmal als Gefangener,
als Staatspensonair den Fuß hineingesetzt hat, der
wurde durch einen furchtbaren Häscher hineingebracht
und durch denselben Wächter vor der offenen Thüre
zurückgescheucht; denn dieser Häscher und Wächter ist
ein und dieselbe Person und hat nur der Namen
viele: "Elend, Noth, Hunger!" Das sind Schlösser
und Riegel, die sich nicht wieder öffnen. Und gibt
es mitunter einen Verwegenen, der diesem Wächter
zu Trose zu entstiehen suchen follte, so läßt er ihn
rnhig laufen, denn er ist seiner Beute so sieher, als
der Tod der Beute alles Lebens.

Wer einmal in ein Worthous mußte, der kann seine Rechnung mit der Welt abschließen. Und hat er Weib und Kind, so sieht er sie alle Tage beim Esten, aber er hat nicht mehr das Recht, sie zu sprechen. "Dort ist deine Familie, nur ein paar Spannen weit von dir — aber du hast das Recht nicht mehr, dein Weib, dein Kind am Abend zu segnen und am Morgen zu küssen; nur eine Spanne weit von dir stehen die Deinigen dir ewig ferne." Die Sesangenen sind nur durch Gitter von den Ihrigen getrennt und sehen sie alle Tage stundenlang — die Armen durch einen Zauberspruch der Reichen und Mächtigen, sie sehen sie tagtäglich, aber nur als

Gunst und mit Erlaubniß haben sie von acht zu acht, von vierzehn zu vierzehn Tagen bas Recht, den Ihrigen ein Wort zuzustüstern.

Und nur während der Arbeit, wenn die Kinder in der Schule sind, hört der Vater mitunter die Stimme seines Sohnes, wie sie ihm zuruft

Try, try, try again,

ober auch:

Sei luftig — luftig! und weife!

Ich bin weit entfernt, die Menschen dieser grausenhaften Zustände wegen anzuklagen. Im Gegentheile sind diese Workhouses ein Fortschritt und im Sanzen so gut als möglich. Aber sie sind furchtbare Auswüchse einer Seskaltung der Dinge, die zum grausenhaftesten Elende gegenüber dem unglücklichsten Reichthume geführt hat. Beide rufen dem Volke eine Lehre zu, eine Lehre der Gleichheit und der Gerechtigkeit, eine Lehre der Gleichheit und der Gerechtigkeit, eine Lehre der bemokratischen Mittelsstraße, und deswegen singen die Kinder in den offenen Gefängnissen:

Your courage should appear,
For if you will persevere
You will conquere, never fear
Try, try, try again.

## Nationalökonomie.

Die englische Philosophie führte von dem Materialis= mus Bacons durch den Empirismus Locke's zulest zur Nüßlichkeitstheorie Benthams. Der Personen= und der Volkseigennuß wurden so zum Gotte der Menschheit, zur Seele der Welt erklärt.

Die englische Nationalökonomie hielt mit der englischen Philosophie, mit dem englischen Staatsleben selbst Schritt; Form und Geist, der Gedanke und die That, bedingen sich, und was in der Geschichte Englands nach und nach als Ereignis durchdringt und die Justände beherrscht, tritt fast gleichzeitig in den Denkern des Volkes als Grundsat und Theorie auf.

Abam Smith, der Schöpfer der neuen englischen Volksökonomie, war der Sohn der Zustände, die sich unter dem ersten Pitt gestaltet hatten. Die Land-III. aristokratie war halbwegs besiegt, das Geld wurde immer mächtiger, und so kam Adam Smith, um ihm durch seine Theorie den Weg zur Herrschaft zu bahnen. Der Gedanke des, Gemeinreichthums" war zum Durchbruche herangereist und deswegen trieb es den Denker jener Zeit die Theorie: "Des Reichthums der Nationen" — Wealth of nations — zu schaffen.

Der "Reichthum der Nation" wurde von da an das ausgesprochene, alleinige Streben der poslitischen Dekonomie Englands, und lange auch ans derer Bölker, bis in der neuern Zeit, besonders durch Sismondi, wieder in die Bahn des Heils, des Wohlbefindens, des Gesammtwohls der Rastionen eingelenkt wurde.

Reichthum heißt aber einfach: viel Geld. Die Vermehrung des Geldes und seiner Einkünfte, die Vermehrung der Revenue und des Stock wurde also gleichbedeutend mit Vermehrung des Nationalreichsthums '), wurde als Ziel der Nationalbestrebungen von den Lehrern des Volkes aufgestellt.

Von dem Augenblicke an, daß die Bermehrung der Revenue und des Stock zum letzten Ziele der

<sup>1)</sup> The increase of revenue and stock is the increase of national wealth. — Wealth of N. B. 1. c. 8. Ad. Smith.

staatsökonomischen Thätigkeit wurde, mußten alle anbern Rücksichten des Staatshaushaltes verschwinden. Alles, was dem raschern und größern Geldgewinn im Wege stand, mußte weichen. Die geschüste Arbeit, die geschüste Industrie erschienen von nun an als Eingriffe in die Rechte des Geldes, ein Hinderniß gegen das Aufkommen des "Reichthums der Ration."

Das Gelb trat dann gleichsam an bie Stelle ber Nation selbst. Schon Abam Smith theilt unbewußt diese Anschauungsweise. Er vertheidigt feine Gewerbfreiheit und verwirft jegliche Zunfterziehung des Arbeiters. Er fagt: Ein junger Mann wurbe, wenn er von Anfang an als Tagelöhner arbeiten und im Verhältniß zu seiner Arbeit bezahlt werben würbe, bagegen bas, mas er etwa verberben follte, ersegen mußte, mit viel mehr Fleiß und Achtsamkeit Seine Lehre wurde auf diese Weise viel arbeiten. durchgreifender und jedenfalls viel rascher und wohlfeiler fein. Sein Meifter murbe aber in ber That verlieren. - Am Ende murbe vielleicht ber Lehrling selbst dabei verlieren. In einem so leicht zu erlernenden Gewerbe würde er viele Mitbewerber haben und fein Lohn würde schließlich viel geringer sein als jest. Dieselbe Bermehrung der Mitbewerbung wurde die Vortheile der Meister und ebenso den Lohn der Arbeiter vermindern. Die

Gewerbe, die Innungen, würden alle verlieren. Aber das Publikum würde ein Gewinner sein, denn es würde auf diese Weise das Werk aller Arbeiter viel wohlfeiler kaufen. 1).

Das Publifum, bas hier im Gegenfage aller Arbeiter erscheint, ift natürlich basjenige, bas nicht Das Publikum ift aber mit andern Worten das Geld. Die Theorie fagt zwar, weil alles Gearbeitete wohlfeiler wird, deswegen wird der Arbeiter selbst wohlfeiler einkaufen können und somit nichts verlieren. Wenn dies auch wirklich mahr mare, so ift es nur Nebensache; denn die Geldbesiger, die wohlfeiler einkaufen, die Capitalisten, die die Arbeit geringer bezahlen, sehen ihr Capital nicht in demfelben Grade finken, wie der Arbeiter feines, bas heißt die Arbeit, sondern im Gegentheile um ebenfoviel steigen, als das des Arbeiters finkt. Und hierin geht dann die Theorie viel rascher ihrem Ziele, dem "Reichthum ber Nation," entgegen, als ihr Schopfer selbst auch nur geahnet hat. Die Nation wird reicher an Revenue und Stock, weil sie: fürs Ausland arbeitet und im Inlande weniger verzehrt; aber ber Arbeiter, ber Kern der Nation wird immer ärmer und finkt immer mehr zu der Stufe herab, auf der er in England vielfach angekommen ist.

<sup>1)</sup> B. I. C. 10.

Abam Smith selbst stand noch lange nicht auf ber Höhe seiner eigenen Theorie. Er war noch ber Sohn ber Beit, in die noch bie Rlange ber frühern Größe bes altenglischen Landabels, ber frühern Acerbauaristokratie hinüberschallten. Er ist noch unter dem Einfluffe des Gefühls der Nothwendigkeit eines träftigen Aderbauftandes. Seine Theorie mußte auch zur Vernichtung biefes im Interesse bes Reichthums der Nation führen; benn die Arbeit des Acerers steht unter demfelben Gesete wie die bes Handwer-Aber das verhinderte Abam Smith nicht, für das Rorn fast wie für das Gelb einen unveränderlichen Werth zu fobern. Er betrachtete den Ackerbau als eine der ergiebigsten Thätigkeiten des Bolkes; er hielt ben innern Handel für ergiebiger als ben äußern und machte selbst in Bezug auf biesen einen weitern Unterschied, indem er den unmittel= baren Sandel über den mittelbaren ftellte.

Es läßt sich nicht leugnen, daß alle diese Beschräntungen ebenso viele Abweichungen von der Theorie der Handelsfreiheit und unbedingten Concurrenz, die er selbst aufstellte, sind, und seine Schüler und Nachfolger suchten sehr klar zu machen, wie hier ihr Herr und Meister auf grundsätliche Irrthümer 1) gerathen.

<sup>1)</sup> Fundamentally erroneous. Mc. Culloch's Principles of Pol. Economy.

Seine Rachfolger waren viel klarer, viel unbedingter. Malthus ') fagt einfach: "Was diesem Lande Noth thut, ist eine vermehrte Nationalerevenue, eine Vermehrung des austauschsbaren Werthes der ganzen Production in Geld geschätt, und die Herrschaft dieses Geldes über die Arbeit. Wenn wir dies erreicht haben, was nur bei vermehrtem und sestem Rusen erreicht werden kann, so mögen wir abermals auszuspeichern beginnen, und dann wird unser Aushäusen erfolgreich sein ').

Es würde schwer sein, den Schwindel besser aus-

Die Arbeit wird durch Concurrenz zum Besten des Geldes herabgedrückt, sie gewinnt nur das Noth-dürftige. Der Gewinn der Nation konnte also nicht in dem der Arbeiter aller Art bestehen. Die Nationalökonomen suchten ihn anderswo und glaubten ihn in dem Ueberschusse der Production, nach Abzug der

<sup>1)</sup> Ein Geiftlicher ber englischen Sochtirche!

<sup>2)</sup> An increase in the exchangeable value of the whole produce estimated in bullion, and in the command of this bullion over labour, when we have attained this, which can only be attained by increased and steady profits, we may then begin again to accumulate, and our accumulation will then be effectual. Malthus Principles of Pol. Ec. Sect. 10, p. 424.

Arbeit und der Capitalauslagen zu sinden. So kam man natürlich darauf, daß am Ende nur die industriellen Unternehmungen einen allgemeinen Ruten abwerfen, den Staatsreichthum vermehren. "Capital wird gebildet aus dem Ueberschuß der Production, verwirklicht von denen, die in industriellen Unternehmungen, über die zur Betreibung derselben nöthigen Auslagen, engagirt sind, woraus dann einfach folgt, daß die Mittel, Capital aufzuhäusen, am größten sein werden, wo dieser Ueberschuß am größten ist, oder, in andern Worten, daß dieselben da am größten sind, wo der Gewinn am größten ist." 1)

Die Fabrikation, die Industrie wurde so zur Achse des Bolkslebens. Und als solche selbst, bei dem Drucke, mit dem das Geld auf der Arbeit lasset und durch die unbedingte Concurrenz das Bolk niederhielt, wurde die Industrie Englands wenigstens für ihre Ueberschüsse, für das, was allein nach den englischen Nationalökonomen Nationalreichthum schafft auf das Ausland angewiesen. Wir haben anderswo gesehen, wie die Politiker Englands, von der Sucht nach Gemeinreichthum getrieben, auf dieselbe Bahn geriethen.

Die gräflichften Auswüchse ber englischen Ratio-

<sup>1)</sup> Mc. Culloch Principles 107.

nalökonomie aber sind die Ansichten Malthus' über Population.

Bei der Richtung, die die englischen Zustände genommen, gibt es in England des Bolkes viel zu viel. Die Maschinen ersezen es mit mehr Rugen. Ein Geset Gottes zur Strafe ber Menschen läßt bie Elenben machsen wie das Unfraut. Gie kennen keine Vorsicht, sie haben nichts mehr zu fürchten, nichts zu hoffen. Die Noth selbst sucht oft in den Kindern Sie helfen betteln, oft auch arbeiten. eine Hülfe. So vermehren sich die Unglücklichen, wie der Sand am Meere. England, das ben Reichthum suchte, fand ihn — aber mit ihm die verhältnismäßige Uebervölkerung. Es könnte zehn Mal seine Volkszahl nähren; aber dazu mußte Bolkswohl und nicht Reichthum fein Streben fein.

In der Unnatur der Verhältnisse Englands wurde der Segen Gottes: "Mehrt Euch!" zum gräßlichsten Fluche.

Die reichen Industriellen, die hohen Lords sahen mit Schrecken auf die Vermehrung des Volkes und die englische Nationalökonomie gab dem Schrecken der Hohen und Reichen Worte. Malthus berechnete, daß, wenn kein Hinderniß eintrete, die Völker sich in ein und zwanzig Jahren verdoppeln müßten <sup>1</sup>). Schon

<sup>1)</sup> Nach Porter verdoppelt sich die Volkszahl in Eng-

in dem gegenwärtigen Zustande Englands reichte der Boden nicht aus, genügten die ungezählten Schäße dieses goldbelasteten Bolkes nicht, um die Armen des Landes zu ernähren. Daran war die Unnatur der englischen Zustände schuld, die englische Staats-ökonomie aber glaubte Gott und die Natur selbst anstlagen zu müssen. "Die Natur hat durch das ganze Thier- und Pslanzenreich den Samen des Lebens überall mit offenen Händen ausgeworfen; aber sie war verhältnismäßig viel knickeriger in Bezug auf die nöthige Nahrung." )

Die Nationalökonomie bringt diesen Frevel an Gott und der Natur in Jahlenverhältnisse, und glaubt herauszusinden, daß die Menschen sich wie 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 zc. vermehren, während die Nahrung nur wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zunimmt. Die Folge war, daß die Nationalökonomie zu dem Schlusse kam, die Welt sei zu klein für die Menschen und eine kluge Staatsregierung müsse dafür sorgen, daß der Vermehrung der Menschen eine Grenze gesett werde.

land in 48 und in Frankreich in 88 Jahren. Ein Spottvogel hat berechnet, daß, wenn Malthus' Theorie wahr ware, die 1 Mill. Leute, die im Doomsday Book vorkommen von 1086 bis 1811 zu 1,073,741,824,000,000 Leuten hinaufgestiegen sein würden.

<sup>1)</sup> Malthus, Essay on the Principle of Population 3.

Diese Anficht mußte dann zu dem Schlusse führen, daß es verkehrt sei, die Armuth zu unterstüßen. Die Natur treibt zur Uebervölkerung, die Lebenbigen aber verlangen Nahrung, wenn sie arbeiten. Es gibt ein Recht, bas zu besigen bie Menschen im Allgemeinen gelehrt wurden, und das sie, ich bin bavon überzeugt, weder besigen sollen noch können das Recht auf Nahrung, wenn ihre Arbeit ihnen folde nicht verschaffen kann. Unsere Gesete in der That fagen, daß ber Ungluckliche dies Recht habe, und verpflichten die Gesellschaft, denen Unterhalt zu verschaffen, die sich selbst keinen zu erschwingen im Stande find. Aber indem sie dies thut, versucht sie die Gesetze der Natur umzustürzen, und beswegen ift vorherzusehen, daß sie nicht nur ihre Absicht verfehlt, fondern auch, daß die Armen, benen man gut thun wollte, am meisten von der unmenschlichen Taufchung; die man sich gegen sie zu Schulden kommen läßt, zu leiden haben werden. 1)

Die Aufhebung der Armengesetze wurde nach dieser Theorie eine Wohlthat für die Armen selbst. Malthus schlägt sie unbedingt vor und sagt dann einfach: "Nachdem die Aufhebung der Armengesetze öffentlich verkündet, sollte der, der Lust hätte, zu heisrathen, die unbedingteste Freiheit dazu haben. Db.

<sup>1)</sup> Malthus B. IV. C. 6.

gleich in diesem Falle zu heirathen, meiner Ansicht nach, unmoralisch ist, so ist beswegen boch bie Gesellschaft noch nicht berufen, ben unmoralischen Aft zu beftrafen, weil die Natur felbft die Strafe übernimmt -Wenn die Natur für uns regiert und straft, so ift es eine verkehrte Eitelkeit, die Ruthe aus ihrer Hand nehmen zu wollen und die Gehässigkeit des Strafvollziehens auf uns selbst zu laben. Der Natur foll daher bie Strafe ber Worfichtlosigkeit überlassen bleiben. — Alle Pfarrunterstützung sollte ihm unterfagt sein und er der Ungewißheit der Privatwohlthätigkeit überlaffen bleiben. Er sollte belehrt werden, daß die Gesete der Natur, die die Gesets Gottes sind, ihn auserwählt haben, ihn und feine Familie, zu leiden für den Ungehorfam gegen ihre wiederhol= ten Warnungen; daß er kein Recht an die Gefellschaft habe für ben geringsten Theil ber Nahrung, den seine Arbeit nicht erwirbt; und daß er und seine Familie, wenn sie von den natürlichen Folgen ihrer Unflugheit gerettet würden, es dem Mitleiden irgend eines Wohlthaters, bem fie bafür aufs Innigste verpflichtet, verbanken. "1)

Wie diese Grundfäße zur That wurden und in die englischen Gesehe übergingen, haben wir an einer andern Stelle gesehen.

<sup>1)</sup> Malthus B. IV, C. 8.

Es ist nicht meine Absicht, tiefer in die Ansichten der englischen Staatsokonomen einzugehen. habe die Richtung ber bebeutendern andeuten wollen. Reichthum ist ihr Ziel, und bies Ziel führt jur Eigensucht, zur Berglofigkeit, zur Auflösung. Es schütt bas Gelb, es brudt bie Arbeit. Dur bie Industrie ist noch ber Rücksicht werth, benn sie mehrt die Capitale. Die Industrie selbst aber wird durch die gedrückte. Arbeit vor allem auf das Ausland angewiesen und so bas ungebundene Treiben und Streben des englischen Handels nach dem Auslande hin. Im Inlande schafft die Herzlosigkeit des Gelbgebankens eine Staatstheorie, die nicht nur bie Arbeit druckt, sondern ihr zulest auch bas Recht auf Nahrung abspricht. Mit der kaltesten Lästerung werden Gott und die Natur bafür zur Verantwortung gezogen und im Namen Gottes und ber Ratur bie Pflicht bes Ganzen, im Falle ber Noth für den ungludlichen Mitbruder einzutreten, aus ben Gefegen Englands ausgestrichen.

So lange England einem andern Gedanken folgte, war es nicht reicher, im Gegentheile unendlich viel armer, aber ebenso unendlich viel glücklicher, "mery England." Zest liegt ein undurchdringlicher Nebel auf allen Geistern. Sie haben das Geheimnis verloren, das einst ihre Väter zu dem ersten Volke der Welt erhob, sie haben das gefunden, das sie zum reich-

sten macht. Es ist, als ob ein böser Seist neben denen gestanden, die den Wunsch des Gemeinreichethums zuerst aussprachen. Er wurde erhört und von da an schreibt das goldene Zeitalter Engelands her.

Es haben in neuester Zeit viele Bestrebungen in einer bessern Richtung stattgefunden. Ricardo lenkte ein, Senior stellte das Gesammtwohl und nicht den Gesammtreichthum als Ziel der Nationalsökonomie auf. Noch rüstiger und wohlthätiger wirkten einzelne edle Männer durch Wort und Schrift. Aber das alles ist noch Ausnahme; die Nüglichseits und die Reichthumstheorie ist noch immer die Hauptsache. Deswegen verdienen die entgegengesetzen Bestrebungen von den Schriften des diedern Carlyle herab, dis zu den Reden Lord Ashelens nur um so mehr Anerkennung. Wollte Gott, daß sie dereinst wieder das ganze Volk durchbrängen und dem goldenen Zeitalter Englands ein Ende machen könnten.

# Rirchliches.

1.

### Lord Gob.

Die Zeitungen brachten einen gewaltigen Artikel über des Prinzen Albert Besuch in der Tempelkirche. Ich dachte mir, das kannst du auch haben, und ging nächsten Sonntag hin. Die Kirche ist im gothische byzantinischen Zwitterstyl restaurirt. Sie ist nicht großartig und auch nicht schön, aber bunt und niedlich. Der Gottesbienst war sehr keierlich und es wurde ganz leidlich gesungen. Die Gesellschaft war ausgesucht, saß in schönen Stühlen und Bänken, während die weniger ausgesuchte Gesellschaft stehenden Fußes fromm sein mußte. Nach einer halben Stunde hatte ich genug des Guten; aber als ich hinauswollte, trat mir der Kirchenbüttel schweigend entgegen, zeigte stumm auf eine Tafel an der Wand, auf der ges

schrieben stand: "Es ist verboten, nach der ersten Vorlesung hinauszugehen." Ich mochte wollen oder nicht,
ich mußte noch eine und eine halbe Stunde fromm
sein. Der Himmel verzeihe mirs, aber ich habe ein
paarmal mein Bleibenmüssen verwünscht.

Aber während ich so stand - ja stand, benn, wie gefagt, nur die ausgesuchte Gesellschaft hat ein Recht, sich in den Rirchen in die bezahlten Stühle ju seten — wurde mir boch Eins und Anderes viel flarer, als vorher. Ein paar Stunden aufrecht flehen in der Kirche, während die Gentry und der hohe Adel und Andere, die's zahlen können, gemüthlich in ihren Stühlen sigen — bas muß schon gang gut wirken und bem Lumpengesindel hier unten einen ganz erbaulichen Respect vor den hohen Herren und Damen dort oben einflößen. Dabei fiel mir benn eine Geschichte, die ich erft heute Morgen in ben Sonntagsblättern gelefen hatte, wieder ein. Es mar ein Prozeß. Ein Zeitungshändler wurde in Manchefter por Gericht gezogen, weil er eines Sountags seinen Zeitungslaben offen gelaffen. Er stellte eine Gegenklage gegen ben Autscher bes Lordmajors an, weil dieser am Sonntage die Pferde gepust, gezäumt, den Lordmajor zur Kirche und wieder nach Sause gefahren, Anechtesbienst gethan hatte. Beitungshändler wurde verurtheilt, der Lordmajor und sein Rutscher murben freigesprochen.

Aller ehrliche Handel ift am Sonntage untersagt, nur die Branntwein- und sonstige Trinkläben sind offen und nie leer von Besoffenen.

Wunderbar! Wunderbar! Db die hohen Gefeggeber wol mit Bewußtsein bem armen Bolke Englands gegenüber gerade so handeln, wie einst ben Wilben Amerikas gegenüber, als sie bieselben burch das "fließende Feuer" in Dhnmacht erhielten und vernichteten? Nein - es fann bas nicht Absicht fein, aber es ift unabsichtliche Folge bes Grundfages, ber die Zustände Englands beherrscht, des Grundsapes der Aristofratie. Die Aristofratie kann kein Wolf brauchen, sie muß einen Mob 1) zur Unterlage haben und beswegen fällt es ihr — unabsichtlich, immerhin — nicht ein, mit Ernst baran zu benten, bas Volk zu veredeln, zu moralisiren, dem Saufen ferne zu halten, es an Ordnung und Sitte zu gewöhnen. Diese Zustände waren es, die die ganze englische Presse in Aufruhr brachten, als Bater Dathere nach London fam und feine Lehre der Enthaltsamteit zu prebigen suchte.

Während ich so — wie ein Storch, bald auf dem einen, bald auf dem andern Beine ausruhend —

<sup>1)</sup> Das Wort kommt oft vor, aber das ist nicht meine Schuld, sondern die der Bustande, die ich schildere.

hin und her bachte, schallte das Wort: "Lord — good Lord!" von Zeit zu Zeit aus den Gebeten und aus der Rede des Priesters zu uns herüber. Lord! Lord! My Lord!

Es war das nicht das erste Mal, daß es mir aufgefallen, wie ber liebe Gott auch ein Lord fei. Aber ich erklärte mir bie Sache und bachte: Es flingt das nur wunderbar, weil ich Lord Palmerston, Lord John Russell und fonst einige Mylords eher so bezeichnen hörte, als den Gott Lord im himmel. Aber so zum Stehen verdammt sein, während die hohen Lords, oben in den Stuhlen figend, zu ihrem Collegen im Himmel beten, ift ein gar praktischer Commentar zu diesem und jenem. Und so wurde mir benn nach und nach immer flarer, wie bezeichnend biefe Benennung abermals für England ift. Lord find nur die höchstgestellten Aristokraten in England, etwas tiefer find fie schon nur Sir, weiter hinab nur Esquires und noch etwas tiefer Mafters. Zulett kommt die namenlose Masse, die Mobility. Bebenkt man nun, daß biefe Daffe fich im Gebete an ben Titel Lord, als an Gott gerichtet, gewöhnt, so ist es doch wieder von hoher Bedeutung, daß diefer Titel auf Erben nur ben Sochstgestellten in der Gesellschaft, ber Spipe ber Aristofratie zukommt und daß hiernach Lord So und So mit dem Lord im himmel wenigstens in eine Art Gevatterschaft tritt, die der Masse des Volkes die halbgöttliche Schen und Ehrfurcht zur Gewohnheit macht.

Aber heißt benn ber liebe Gott nicht auch in Frankreich Seigneur und in Deutschland Herr? Richtig, und das ist gerade der bezeichnende Gegensas. In Frankreich ist Gott ein Seigneur und nur die Prinzen von Geblüt und die Bischöfe haben neben ihm ein Recht zu dem Titel Mon Seigneur. Ich benke, daß dies vollkommen in die Auffassung der französischen Bolksorganisation, die seit vielen Jahrhunderten königlich und katholisch war und im Wesentlichen noch ist, hineinpaßt. So lange Frankreich noch viele hohe Seigneurs hatte, so lange es dort noch eine Aristokratie gab, hatte auch der liebe Gott noch eine Menge Gevattern. Heute ist die geistige Verwandtschaft auf einen sehr engen Kreis beschränkt.

In Deutschland aber ist der liebe Gott fast sehr bemokratisch — weder Lord, noch Seigneur, sondern ein schlichter Herr Gott. Der Titel gebührt in Deutschland Jedem, der nicht ein gar zu arger Lump ist, und Schuster, Schneider, Prinzen und Könige haben hier gleiches Recht. Die geistige Gleichheit, die demokratische Anschauungsweise liegt hierin wenigstens angedeutet und der liebe Herr Gott wird das Seine thun, daß die geistige Gleichheit vor Gott dereinst auch zu einer thatsächlichen vor den Perren dieser Erde werden wird.

Unterdes war endlich die Zeit der Erlösung gekommen.

Auf dem Heinwege flüsterte mir dann ein Teufel ins Ohr: O, du armer deutscher Michel, weißt du denn nicht, daß die "Anights" in England Ritter sind, während die "Anechte" in Deutschland nur Knechte und sonst Richts! —

#### 2.

## Ereter Sall.

London, den 10. Mai.

Mein Weg nach der Exeterhalle, wo ich heute dem Meeting der protestantischen Association beiwohnen wollte, sührte mich über Waterloo-Place, wo ein Herenmeister eine "united and happy samily" zeigte. Die Familie besteht nämlich aus mehren Kasen und ebenso vielen Ratten, dann Kaninchen, Hasen, Meerschweinchen, aus ein paar Eulen, ein paar Habichten, Tauben, Starmazen u. s. w. Und die alle leben zusammen vereint und glücklich und keines stört das andere. Die Ratten sind noch die scheuesten und in ihrer Angst verkriechen sie sich meist unter den schönen weißen Pelzbauch — der Kaze.

Das vermochte ein Mensch zu bewirken mit etwas Geduld und Klugheit. Ehe ich in die Ereterhalle hineinging, versah ich mich gehörig mit Provision, kaufte ich mir ein paar Pomeranzen und einige ungefalzene und ungezuckerte Bisquits. Das schien mir des Gegenstandes der heiligen Unterhaltung am angemessensten. An der Thüre frug man mich nach einer Einlaskarte; ich antwortete etwas pasig, das ich ein Fremder sei, und der Thürsseher replizirte mit einer weitern Frage: "Ein Geistlicher?" Ich antwortete: "Aus Deutschland" — und ließ als guter Katholik und Iesuit den Mann im Iweisel, was mir dann eine Zulaskarte zu der Platforme verschaffte.

Das war das erste Mal, daß ich mich zu dieser Höhe verstieg, und ich freue mich meines Glückes; benn von hier oben herab hat die Sache doch ein ganz anderes Ansehen. Ich war nicht wenig erstaunt, im Parterre fast nur Damen zu sehen. Erst das Hintertreffen bildeten die Männer. Im Vordergrunde nur Frauen, fast alle in eine Art Unisorm gekleidet — die Mehrzahl waren gelbbehelmte Dragonerinnen, die Minderzahl schwarze Husaren, die keinen Pardon zu geben noch zu nehmen gewilligt schienen. Die unendlich große Halle war zu Taussenden gepfropst voll und in Reih und Glied saß die heilige Schar. Viele hatten grausige Todtenköpfe ausgestellt; aber auch Viele blickten recht lebendig zu uns auf der Platsorme hinauf. Ich sühlte in mir

etwas wie Beruf, eine große, große Rebe zu halten und mir dabei, wie das die guten Redner stets thun sollten, ein paar schöne Augen zum Gesichtspunkte zu wählen.

Glockenschlag zwölf stellte sich das Comité ein, das aus Geistlichen und einem Parlamentsmitgliede als Präsident bestand. Dieser leitete seine Präsidentsschaft mit einer Rede ein, von der ich nichts zu loben weiß, als daß sie nicht gar zu lang war. Dann kam der Secretair und las den Jahresbericht vor, aus dem hervorging, daß die Gesellschaft im letzen Jahre 1500 Pf. eingenommen und 300 Pf. Schulden habe. Für das Geld waren Traktätlein gedruckt und verbreitet worden.

Schon während des Lesens dieser interessanten Sachen hatte ich Zeit, mir von meinem bevorzugten Standpunkte herab das Heer im Parterre etwas genauer anzusehen. Ich suchte erst, wie das sich von selbst versteht, nach den schönen Gesichtern Englands. Aber ich suchte und fand nur sehr selten halbweg Kritikgerechtes unter diesen Tausenden. Eine Masse dummer, abgetragener Andachtgesichter; viele eckige, alte Jungsernphysiognomien, ein paar leidliche Kinder, die Mehrzahl Mittelschlags Unbedeutenheit, wie sie leider in England im Bürgerstande zu Hause ist. Mehre Frauen saßen da und nahmen Notizen auf; nicht wenige strickten, stochten und stickten ganz ge-

müthlich, während sie zuhörten. Unter den Aeltern trugen viele Brillen aller Art und selbst ein paar der jüngern Damen waren neugierig genug, um sich die Sache durch das Gukglas anzusehen.

Eine stand ganz nahe an der Tribune aufrecht und horchte mit ber unabläffigsten Aufmerksamkeit auf ber Redner Worte. Sie war schön, sehr schön. Große Augen, scharfe, aber geistvolle Buge, tiefe Leibenschaft und viel Kummer verrathend. Sie war die Schönste, die Begeistertste. Aber was ist bas für ein wunderliches Instrument, das sie in der Hand Ein offener Trichter. Sie wird die Quêteuse sein. Aber ber Trichter hat eine schlangenartige Berlängerung, die sich um den Leib ber Schönen windet, an ihrer Bruft hinaufringt und am Halse unter bem hute verschwindet. Ich konnte lange nicht herausbekommen, was bas zu bebeuten habe. Da fiel mein Auge auf einen ber Geistlichen neben bem Prafibenten. Dieser hatte an beiden Seiten des Kopfes burch Febern gehaltene Borborner in Form von furchtbaren, grauen — um sie dem Haar gleichzustellen — Eselsohren. Ein köstliches Bildchen. Aber als ich von ihm ab, wieder auf meine Schöne sah, war es mir flar, die Schlange mit dem Trichter war ein furchtbares Hörinstrument, bas die Schöne mit fich herumführte, wie der geiftliche Berr seine angesetten Gelsohren. In dieser Art, in dieser unumwundenen Schautragung eines Uebels liegt etwas so Offenherziges, daß ich dem geistlichen Herrn seine Ohren und der Schönen ihr Hörhorn von Herzen verzieh. Und sie war doch schön, obgleich taub.

Der britte Rebner, benn ber zweite war ebenfalls ziemlich kurz und unbedeutend und fand nur eine Phrase, die sich des Beifalls zu freuen hatte: "the popery, the antichrist, the man of sin, the very babylon of the Revolution" - ber britte, ,, the Reverend E. Bickersteth", wedte mich aus meinen Betrachtungen. Er war ein Professor von Orford. Ich habe nie einen furchtbarern Rebner gehört. Zwei und dreiviertel Stunden — Herr, erbarm dich unser! Er fing mit dem gewaltigsten Pathos an: "Wir sind hier, um den Protestantismus zu retten, um den pope of Rom, den Antichrift, zu bekämpfen." (Furchtbarer Applaus.) "Nichts werbe ich wider= rufen, nichts zurudnehmen, nichts modifiziren, nichts mäßigen von Allem, was ich je gegen den Papst gesagt und geschrieben habe." Und in diesem Tone ging es weiter, gewaltig donnernd, zum Himmel stöhnend, mit Fäusten schlagend, vor= und ruck= wärts schreitend — es war sehr schön und dauerte so eine halbe Stunde. Aber Niemand glaube, daß es damit zu Ende gewesen, denn nach dieser halbftundigen Einleitung fing es erst an. Nach ihr wieberholte der Redner, was er, seit die Gesellschaft be-

stehe, Alles gethan habe, um den Antichrift zu betampfen. Es tamen ber geheimen - Sunben Roms viele vor; mir war es neu, daß die katholischen Bischöfe in Irland einen zwiefachen Bibelcommentar, einen für die Eingeweihten und einen für die Schafe herausgegeben hatten. Sonst waren die Anklagen die alten, bekannten, vielfach gegründeten, vielfach übertriebenen des Jesuitismus und der Herrschsucht. Die Art, wie ber Redner dieselben begründete, mar aber so bick, so unbeholfen, oft so charlatanartig, daß sie wahrlich nur auf fehr starke Nerven den gewünschten Eindruck hervorbringen konnte. "Hier ift ein Buch" — er brachte einen Folianten vor — in dem dies oder jenes bewiesen ist. "Hier ist ein anderes, in dem Sie lesen können" u. f. w. Und nun holperte er durch die Bücher durch, rif hier ein Feschen, dort ein Stellchen heraus und bewies, was alle Welt weiß, und bewies es so, daß ein verständiger Mensch kopfschüttelnd die Wahrheit, über allen Zweifel begründeter Wahrheiten hätte bezweifeln können.

Und das hielten meine Engländer zwei Stunden aus und wurden nicht ungeduldig, ja sogar meine Engländerinnen. In der Zeit verspeisten sie freilich ihren Lunch, ihr kleines Zwischenmahl; und wie tapfer der Redner seine Zunge spielen ließ, so tapfer brauchten die Zuhörerinnen ihre Kinnbacken. Ich mußte an die Bergpredigt denken und bin sicher, daß man

auch in der Greterhalle Körbe voll Brofamen und Drangenschalen hat aufsammeln und herauskehren muffen. Ich selbst rettete mich vor der langen Rede ebenfalls in mein Proviant, ben ich mit ber beftmöglichen Gemüthlichkeit und Geistesruhe zu verzehren suchte. Aber als ich fertig war, als ich ben Brief meines Freundes Rachau, auf ben ich ein paar Noten genommen hatte, mit ben ausgezeichnetften Rasen ber Gesellschaft, ben tedften Butchen ber Damen en miniature gepfropft vollgezeichnet hatte, brach mir um 3 Uhr 10 Minuten, ber Rebner hatte pracife I Uhr angefangen, bie Gebulb und von da an applaudirte ich mit einer solchen Berzweiflung, daß die Sache anstedend wurde. Der Redner merkte . endlich, daß es des Guten zu viel — nicht der Rebe, aber bes Applaudirens - sei. Dann sah er mit trostlosen Bliden nach ber Uhr und sagte: "Ich sehe, es ift Zeit, daß ich schließen muß, obgleich ich noch viel zu sagen hätte. "Go an! Go an! riefen die Seuchler, denn es ist unmöglich, daß nicht einstimmige Langeweile herrschte; und wirklich hielt ber Redner nun noch eine halbstündige Nachrebe, an die Mitglieder des Parlaments, die etwa anwesend sein möchten — ich wette, es waren außer bem Prasidenten teine ba — gerichtet. Wir Nichtmitglieder mußtens mit in den Kauf nehmen. Aber es war der Markknochen gum schlechten ausgekochten Fleischstücke. Der

Ш

Mehner foderte unter Jubel und Bravo das Parlament auf, als Protestanten nicht länger zu erlauben, das Katholiken, Keser und Antichristen sich im Reiche des Glaubens und der Wahrheit ums Gesetzgeben kümmern dürften. Eine kleine Reform der Reform, eine Emancipation der Protestanten von den Katholiken und sonst nichts.

Endlich — endlich schloß er, indem er sagte: "Ich habe gesprochen, ich habe meine Pflicht gethan gegen meine Rirche, gegen meinen Gott und gegen mein Baterland." Ich war nicht wenig erstaunt, das Baterland die Rirche und Gott überbieten zu sehen. Aber bald bei etwas Rachbenken erklärte sich mir die Sache ganz natürlich. Ich habe nun schon viele hochkirchliche Geiftliche gehört und gesehen. Aber beim Himmel, ich zweisle am rechten Ernste; sie find teine Enthusiaften; alle haben Pfaffengefichter, aber feine Begeisterung, feine Spur von Fanatismus. Ehrsucht, Genuff, Heuchelei - oft und viel Dummheit habe ich hier zu finden geglaubt, und ich zweifle nicht - fie sind sich nicht felten gang gut bewußt, das die Kirche und Gott im Dienste des Landes, das heißt ber Geistlichkeit, ber Aristofratie, ber Gesesler, des hohen Handels und ber reichen Fabrifen fleht.

Nach der zwei = bis dreistündigen Rebe begann eine neue. Ich hörte die ersten Worte, abermals

mark- und beinlose Alltagsgeschichten. Der Muth entsiel mir — und ich ging meines Weges. Der sührte mich dann wieder an der United and happy family vorbei. Kapen und Natten bringt hier ein Bettler in Eintracht zusammen und — dort predigen die Lehrer des Christenthums Haß und Fluch im Namen Gottes!

#### Den 18. Mai.

Die "Seafon" der driftlichen Meetings geht zu Ende. Rach der gedruckten Lifte finden deren vom 1. bis 25. Mai nicht weniger als 57 statt. Bibel -, Miffions -, Unterrichts -, Unterftügungsgesellschaften für alle Welttheile, alle Bungen, alle Stanbe, jedes Geschlecht und jedes Alter halten in dieser Zeit, wenn "die Stadt voll" ist, wie man sich ausbrückt, ihre Versammlungen. Ich habe mehren beigewohnt, die zu gar erbaulichen Genrebildchen Gelegenheit geben. Geftern fand eine statt, über die hier ein paar Bemerkungen. Es war bas Meeting ber Foreign Aib Society. Die Hülfe für das Ausland befieht einfach in Gelbheiträgen für ausländische Bibel= und Propagandagefellschaften ber protestantischen Rirche und Lehre. Das Meeting fand in einem der untern fleinen Räume der Exeterhalle statt. An der Thur der Halle reichte mir ein Anzeigenvertheiler einen

Brief in grunem Couvert, auf bem gebruckt stand: "Dodson's List of the Mai and June Meetings." Im Saal angekommen, öffnete ich ben Umschlag und fand: "Dobson's Patent ohne Gährung bereitetes Weiß = und Schwarzbrot, Tisch =, Schul = und Frühstücktuchen, presburger Wein = und Phantasiebisquitchen = Manufactur; 98 Blackmanstreet, Borough." Die Annonce war einfach an: bie Robility, Gentry und das Publicum gerichtet und pries das Brot und bie Bisquitchen auf die pompöseste Beise an. hieß darin, "bag bas ungegohrene Brot bes Hrn. Dobfon fo heilfam fei, baß es nicht nur bie Gefundheit erhalte, sondern wieder herstelle, wenn alle anbern Mittel nichts mehr nüsten." (Wörtlich übersest.) Hundertundzwanzig Doctoren bezeugen dies, und darunter zwanzig, "welche die Königin und die königliche Familie bedienen." In ben pompöfesten und naivsten Ausbrucken sind die Zeugnisse der Doctoren beigebruckt. Einer schließt sein Testimonium, indem er sagt: "Ich würde mich freuen, alle Wochen zwei Laib zugesendet zu erhalten." Das ist Beispiel für das unübersesbare Wort Humbug. Der Krämer im Tempel, eine alte Geschichte. rade der Wiederholung derselben wegen schreibe ich über das gestrige Meeting. Aber da ich doch einmal davon spreche, so habe ich diese charakteristische Bugabe, die sich bei all diesen Meetings in hundertfacher

Beise wiederholt, nicht weglassen wollen, denn sie zeigt, wie hier der Teufel seine Kapelle nicht nur neben sebe Kirche baut, sondern sich selbst dis in die Kirche hineinzuschleichen weiß. Diese Weetings sind ein Beweis des christlichen Ernstes eines Theiles des Bolks, noch mehr aber der Einfalt auf der einen, der klugen Ausbeutung derselben auf der andern Seite dieser Heerde, die halb aus Schafen und halb aus Wölfen besteht.

Die Vorsteher der Gesellschaft Foreign Aid legten Rechenschaft über ihre Geschäftsführung ab. Auf ben Banken lag ein gebruckter Bericht über bie Birksamkeit ber Chester Branch of the Foreign Aid Cociety, und in biefem las ich - außer Rlagen über bie Geringfügigkeit ber Summe (41 Pf. St. 19 Sch. 7 P.), die eingegangen, mas zu beweisen scheint, daß mehr Geschrei als Wolle vorhanden, wofür die geringe Zahl ber Anwesenden ebenfalls sprach — daß "seit der Errichtung der genfer und pariser Bibelgesellschaft die Bahl ber Pastoren in Frankreich von 305 auf 404 gestiegen sei. Die Zahl ber von der Gesellschaft bezahlten Bibelvertheiler beläuft sich für 86 Departements in Frankreich auf 51. Diese sind gelegentlich auf Chicane und Opposition gestoßen, aber, im Allgemeinen zu sprechen, haben die Civilautoritäten aufgehört, sie zu belästigen.... Die genfer Gesellschaft hat die Mittel gehabt, das Wort Gottes

lichen Organisation bildet das local presbytery und besteht aus den Geistlichen und den Aeltesten eines bestimmten Districtes, meift 12 ober 15 Gemeinden. Die dritte Stufe bilbet die Provinzialfynode, die aus zehn bis zwölf Presbyterien besteht. Die höchste Stufe endlich bilbet die Generalaffembly. Diese besteht aus den Abgeordneten der Localpresbyterien nebst ben Deputirten ber Stäbte und ber Univerfi-Es ist nicht nöthig, daß der Abgeordnete ein Geiftlicher sei, und wirklich zählte bie Generalversammlung 1843 zwei Fünftel Nichtgeistliche. Die Regierung ernennt einen Commissar für die Generalversammlung. Die Rechte deffelben sind aber sehr beschränkt. Die Generalversammlung darf nicht ohne ihn zusammentreten, und somit hat er das Recht, thatsächlich ihre Wirksamkeit zu hemmen. Stimmrecht aber hat er nicht, nicht einmal bas Recht, mitzureben, und ift nur ber Ordner, der die Polizei der Versammlung hat. Die Generalversammlung wurde mit dem Unterhause verglichen, und fie ift wirklich die leste richterliche und (fo weit ihre Grenzen reichen und nicht burch die Staatsgesese beschränkt sind) gesetzebende Behörde ber schottischen Kirche.

Man wird sich hiernach leicht den Einstuß, den eine solche Institution, die Macht, die überhaupt eine solche Organisation haben muß, denken können. Die ganze Kirche, die ganze Gemeinschaft hängt von

mel "für den sie, wie der Bericht sagt, Seelen wirdt,"
gewiß nicht auf die Unisorm sieht. Schließlich ging
aus dem Berichte noch hervor, daß eine Menge
protestantischer Kirchen in Frankreich gebaut und etöffnet worden seien. Ich war aus Neugierde, um
England und Engländer zu studtren, in diese Versammlung gegangen. Und ich brauche nicht zu versichern, daß ich nicht hosste, hier sehr eifrige Vertheidiger Frankreichs und französsische Duldung zu
sinden.

Die "Maiversammlungen" in Exeterhall sind meist von Dissenters geleitet und unterstüßt. Es weht in denselben oft ein Hauch des durchgreisendsten Glaubenseisers, und nur die Führer verrathen oft genug durch ihren kalten Enthusiasmus, daß sie eine Rolle spielen. Aber auch selbst die Mehrzahl dieser sind gewiß sehr gläubige, eifrige Männer, wenn auch viele sich erst nach und nach in diesen Eiser hinein-geschraubt haben mögen.

Wie dem aber auch sei, so findet man doch in ihnen die Reste der altenglischen durchdrungenen Ueberzeugung. Sie sind die Nachfolger der Leute, die die Abschaffung der Sklaverei um der Sklaverei selbst willen wollten und die mächtigen Führer Englands zwangen, sich nach und nach in diesen Sedanken zu

schicken — und ihn in ihrer Art auszubeuten. Aus diesem Volkselemente Englands ging des Guten sehr viel hervor, und wird des Guten noch viel hervorzgehen. Die Eiserer der Exeterhalle waren es ebensfalls, die die Regierung nach und nach zwangen an den Volksunterricht zu denken und ihm zulest die Staatshuldigung zuzuerkennen.

Aber zum Unglücke Englands sind selbst die Glaubenseiserer von dem Geiste erfaßt, der ganz England mehr oder weniger durchwühlt. Die Eroberung hat den Blick des ganzen Volkes nach außen hin gerichtet. So haben denn die Eiserer der Ereterhalle ihre Missionaire nicht nur in Frankreich, sondern überall, in Asien, Afrika, Amerika, Australien — nur nicht in Manchester, Leeds, Liverpool, Birmingham und so fort. Zu Tausenden und aber Tausenden verkümmert hier das Volk geistig und moralisch. Tausend und aber Tausend sind wahre Heiden, die oft nicht mehr von Gott und Christo wissen, die Wissionaire hinzusenden, würde bessere Wirtung thun.

Die Schulen, die in neuester Zeit errichtet worden, sind freilich auch Missionen; aber sie reichen nicht aus, sie sind selten ein Band der Christenliebe, wie die Verhältnisse zwischen den Missionairen und den Wilden. Die Hälfte des Eifers, den so viele in dem gegenwärtigen Zustande Englands reichte der Boden nicht aus, genügten die ungezählten Schäse dieses goldbelasteten Volkes nicht, um die Armen des Landes zu ernähren. Daran war die Unnatur der englischen Zustände schuld, die englische Staatsökonomie aber glaubte Gott und die Natur selbst anklagen zu müssen. "Die Natur hat durch das ganze Thier- und Pflanzenreich den Samen des Lebens überall mit offenen Händen ausgeworfen; aber sie war verhältnismäßig viel knickeriger in Bezug auf die nöthige Nahrung." )

Die Nationalökonomie bringt diesen Frevel an Gott und der Natur in Jahlenverhältnisse, und glaubt herauszusinden, daß die Menschen sich wie 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 2c. vermehren, während die Nahrung nur wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zunimmt. Die Folge war, daß die Nationalökonomie zu dem Schlusse kam, die Welt sei zu klein für die Menschen und eine kluge Staatsregierung müsse dafür sorgen, daß der Vermehrung der Nenschen eine Grenze gesest werde.

land in 48 und in Frankreich in 88 Jahren. Ein Spettvogel hat berechnet, daß, wenn Malthus' Theorie wahr wäre, die 1 Mill. Leute, die im Doomsday Book vorkommen von 1086 bis 1811 zu 1,073,741,824,000,000 Leuten hinaufgestiegen sein würden.

<sup>1)</sup> Malthus, Essay on the Principle of Population 3.

Diese Ansicht mußte bann zu bem Schlusse führen, daß es verkehrt sei, die Armuth zu unterftügen. Die Natur treibt zur Uebervölkerung, die Lebendigen aber verlangen Rahrung, wenn sie arbeiten. gibt ein Recht, das zu besisen die Menschen im Allgemeinen gelehrt wurden, und das sie, ich bin bavon überzeugt, weder besigen sollen noch können das Recht auf Nahrung, wenn ihre Arbeit ihnen solche nicht verschaffen kann. Unsere Gesete in ber That sagen, daß der Ungluckliche dies Recht habe, und verpflichten die Gesellschaft, denen Unterhalt zu verschaffen, die sich selbst keinen zu erschwingen im Stande find. Aber indem sie dies thut, versucht fie die Gesete ber Natur umzustürzen, und besmegen ist vorherzusehen, daß sie nicht nur ihre Absicht verfehlt, fondern auch, daß die Armen, benen man gut thun wollte, am meisten von ber unmenschlichen Tauschung, bie man sich gegen sie zu Schulben kommen läßt, zu leiden haben werden. 1)

Die Aufhebung der Armengesetze wurde nach dieser Theorie eine Wohlthat für die Armen selbst.
Malthus schlägt sie unbedingt vor und sagt dann
einfach: "Nachdem die Aufhebung der Armengesetze
öffentlich verkündet, sollte der, der Lust hätte, zu heirathen, die unbedingteste Freiheit dazu haben. Ob-

<sup>1)</sup> Maithus B. IV. E. 6.

gleich in diesem Falle zu heirathen, meiner Ansicht nach, unmoralisch ift, so ift beswegen boch die Gesellschaft noch nicht berufen, ben unmoralischen Att zu beftrafen, weil bie Ratur fetbft bie Strafe übernimmt -Benn bie Natur für uns regiert und ftraft, so ift es eine verkehrte Citelfeit, die Ruthe aus ihrer Hand nehmen zu wollen und die Gehässigkeit des Strafvollziehens auf uns selbst zu laben. Der Ratur soll daher die Strafe der Vorsichtlosigkeit überlassen bleiben. — Alle Pfarrunterstüsung sollte ihm unterfagt sein und er ber Ungewisheit ber Privatwohlthätigkeit überlaffen bleiben. Er sollte belehrt werden, daß die Gesete der Natur, die die Gesetes find, ihn auserwählt haben, ihn und seine Familie, zu leiden für den Ungehorsam gegen ihre wieberholten Warnungen; daß er fein Recht an die Gefellschaft habe für den geringsten Theil der Rahrung, den seine Arbeit nicht erwirbt; und daß er und seine Familie, wenn fie von den natürlichen Folgen ihrer Unklugheit gerettet würden, es bem Mitteiben irgend eines Wohlthaters, bem fie bafür aufe Innigste verpflichtet, verbanken." 1)

Wie diese Grundsase zur That wurden und in die englischen Gesetze übergingen, haben wir an einer andern Stelle gesehen.

<sup>1)</sup> Malthus B. IV. C. 8.

willig gewesen ware, etwas zu thun, daß sie aber nach der Protestation der Generalversammlung gegen bas Recht bes Landes und ihrem Benehmen ben Urtheilen des Oberhauses gegenüber nicht mehr zu legislativen Maßregeln geneigt sei. Sir R. Peel endlich fagt im Wesentlichen: "Ich glaube, daß die Krisis von der höchsten Bebeutung ist... Ich kann die ausgesprochenen und nicht vollzogenen Interdicte nicht sehen, ohne zu fühlen, daß das Ansehen der Gesete bei der Fortsetzung eines solchen Bustandes vernichtet werden muß.... Der sehr ehrenwerthe Herr fodert uns nicht auf, in ein Comité zu gehen, um eine Bill zur Regulirung dieser Angelegenheit vorzuschlagen. Wäre das die Absicht gewesen, so würde die Regierung, insoweit bies mit dem Patronatsrechte ber Krone in Einklang zu bringen gewesen ware, bereit gewesen sein, ihm förderlich zu sein.... Aber die Frage vor uns ist einfach die: sind die Foberungen der Rirche solche, daß bas Saus der Gemeinen sie anerkennen kann ? Und bas ift ber Grund, und bas allein, baf ich meine Zustimmung zu bem Vorschlage nicht gebe.... Daraus aber folgt nicht, daß ich beswegen überhaupt verweigere, diesen Gegenstand durch ein Gefet zu regeln." Das Gefet aber, was hier nothig sein tonnte, ift ein Competenzgefes, und Sir R. Peel sagt ausdrücklich: "Ich würde es für unpolitisch halten, wenn bas Parlament zum

Voraus die Grenzen der Civilgerichtsbarkeit bestim-Dann gestand er später seine thatmen wollte." sächliche Zustimmung 1835, ober wenigstens Geschehenlaffen dem Betoacte gegenüber ein, und fuhr, gegen bas Ende seiner Rebe viel klarer werbend, fort: "Ich werde vermeiben, irgend etwas zu fagen ober irgend eine Versicherung zu geben, die auf der Hand der Regierung liegen und dieselbe verhindern könnte, von seber Gelegenheit Rupen zu ziehen, um diese Frage zu schlichten, wenn die Gelegenheit sich selbst zeigen wird.... Ich weiß, daß es nichts so Unkluges gibt als eine voreilige Darlegung einer gesetgebenben Magregel, die für nothig gehalten werben konntei... Aber deswegen glaube ich nicht, daß bie Regierung sich weigern würde, diese Angelegenheit durch ein Gesetz zu schlichten, wenn sie eine Aussicht auf befriedigende Regulirung sähe. Ich wünsche aufs ernsteste, daß der Beto = Act und alle Impediments, bie ihm folgten, zuruckgenommen waren. Aber ich glaube nicht, daß es zu einem befriedigenden Ende führen würde, wenn man zu absolut auf deren Rudnahme Ich bente, es ist besfer zu sagen, bag, wenn eine Gelegenheit (!) sich zeigen sollte, Ihro Daj. Regierung biefelbe ergreifen wirb, in der Absicht, eine Ausgleichung zu versuchen."

Und so harrten sie und warteten auf Gelegenheit, während das Geset suspendirt war, während die

schottische Kirche am Rande ihres linterganges stand, während Freund und Feind zugaben, daß, wenn nicht Hülfe, rasche Hülfe komme, ein unwiderruflicher Bruch zwischen Kirche und Staat eintreten, 500 Priester mit ihren Gemeinden ein Schisma bilden werden.

۱. و و و و

4 .04 10 .04

de.

3;

Bei ber nächsten Generalversammlung wies die Regierung die von ben Gerichten ausgeschloffenen Geiftlichen neuer Gemeinden zurud. Das führte zum Bruche. Der ehemalige Moberator Dr. Welsh protestirte zuerst gegen die Constitution ber Bersammlung und zog sich dann mit 193 Mitgliebern zurud, beneu fich 400 Priester mit ihren Gemeinben anschlossen, die von nun an sich als die "freie fcottische Rirde" ber schottischen Staats. firche gegenüberstellten. Sie bildeten eine neue Generalverfammlung und Dr. Chalmers wurde ihr Präsident. Die Priefter gaben ihre Pfründen auf; bie Gemeinden unterschrieben gleich im ersten Anlaufe 200,000 Pf. für neue Kirchen und halb wuchsen folche an allen Orten neben den alten Kinchen aus der Erde.

Das Hauptergebniss aber ist, daß auch hier die eine schottische Kirche sich in zwei Kirchen spaletete. Es gibt Leute, die behaupten, die Regierung sehe diese Spaltungen gern. Die englische Kirche, durch den Puseismus, die schottische durch die Se-

ceders, sind gegenwärtig ohnmächtiger als je, die Regierung ihnen gegenübet um so stärker. Der Baum fault von innen heraus und die Hirten sind damit einverstanden; denn der hohle Baum erlaubt ihnen, sich in ihm gegen Wind und Wetter zu schüßen.

## Colonien.

"England darf nicht stolz sein auf seine Colonisationsversuche. Mit Ausnahme der Strascolonien in Australien und Sierra Lione, die diesen Charakter halbwegs haben, sind alle englischen Colonien die Frucht der Eroberung." )

Das ist das strenge Urtheil eines gegen England gewiß nicht unbilligen Mannes. Uebrigens berück-sichtigt dies Urtheil selbst nur die Gegenwart und ist in gewisser Beziehung gegen die Vergangenheit Englands nur theilweise zu rechtfertigen. Die Colonialbestrebungen Englands gehen mit dem Geiste, der England selbst beherrscht, Hand in Hand. So lange dieser Geist der der Billigkeit und Gerechtigkeit war, so lange die altenglische Auffassung und die Mittelstandsbestrebungen "fair play" für alle Welt zulies

<sup>1)</sup> Potter I. 127.

fen, hatten auch die Colonien ben Charakter von friedlichen Niederlassungen im ungestörten Interesse aller Betheiligten, der Colonisten, des Landes, in bem die Colonie angelegt wurde, und des Mutterlandes, das sie aussendete. Von dem Augenblicke an, daß dieser Geist aus England verschwand, daß die Selbstsucht, die Sucht nach "Gemeinreichthum" in England die Oberhand erhielt und der Aristofratie wieber die Herrschaft sicherte, nahmen dann auch alle Bestrebungen des Mutterlandes den Colonien gegenüber ben Charafter ber Eroberung an. Der Geist der Gesege, die die Wechselverhaltnisse zwischen Mutterland und Colonien bedingen, anderte und alle neuen Colonien werben wie eroberte Beute betrachtet und als solche behandelt. Nach und nach gestaltet sich dies System zu einem Monopol des Mutterlandes in Bezug auf jeden Rugen, ben überhaupt ein Land gewähren kann, und von da an nimmt dann England ein ausschließliches Recht in Anspruch, die Colonien mit Allem zu verforgen, was sie brauchen, und alle ihre Produkte, ihren Handel und ihre Industrie im Interesse Englands auszubeuten, oft zu vernichten.

Die Colonien Englands, die in die Zeit hineinfallen, in der England noch von einem Geiste der Gerechtigkeit geleitet wurde, sind die ersten Ansiedelungen Nordamerikas und Ostindiens.

Der Freibrief der Gründer von Virginia gibt diesen das unbedingte Recht, Handel nach allen Weltgegenden und allen Ländern hin zu treiben. Die verschiedenen Colonien, die nach und nach Neueng-land bilden, freuten sich derselben Freiheit in ihren Handelsbestrebungen. In Bezug auf ihre kunere Verwaltung waren sie fast freier als das Mutterland selbst. Die Nehrzahl der Auswanderer bestand aus Independenten und Purktanern, die in Amerika ihre republikanischen Grundsähe zu verwirklichen suchten und vielfach verwirklichten.

Von dem Augenblicke an, daß aber der Geist der Eigensucht, der Geist des Reichwerdens und der Aristokratie über England gekommen, versuchte dieser auch seine Herrschaft in Amerika geltend zu machen. Die Republik, die "Commonwealth", legte den Grundstein zu dem englischen Colonialmonoposspstem. Zu Aufang stellte dieselbe freilich den Grundsas der Freiheit für die Colonien auf, aber bald genug wisderrief sie ühr erstes Wort. Schon 1650 verdot sie alle Aus- und Einsuhr in Amerika, wenn nicht auf britischen oder Colonialschiffen. Die Navigationsacte ging ein paar Jahre später (1660) einen Schritt weiter und verlangte, daß eine Wenge von Colonialswaaren (Zucker, Kassee, Vanmwolle, Indigo 1c.)

nur über England ausgeführt werden dürften. Wieber ein paar Jahre später (1663) wurde dieser Grundsaß auch auf die Einfuhr in Amerika ausgedehnt, so daß von nun an auch alle Einfuhrartikel
zuerst in England gelandet werden mußten und erst
von dort und nur auf englischen Schissen mit wenigstens drei Viertheil englischer Besahung nach Amerika gebracht werden durften ').

<sup>1)</sup> Die Motive dieser Acte waren: "Die Aufrechthaltung einer größern Berbindung und Freundschaft (kindness) zwischen ben Unterthanen Englands und ber Plantationen durch die größere Abhängigkeit der Colonie vom Mutterlande; burch größere Bortheile in weiterer Anwenbung und Vermehrung englischer Schiffe, und in vermehr= tem Berkaufe englischer Waaren und Induftrie, burch eine wohlseilere und sicherere Schiffsahrt zu und von denselben; dadurch endlich, daß dies Königeeich nicht nur zum Stapel der Erzeugnisse der Colonie, sondern auch der Erzeugnisse anderer gander, die sie bedarf, werbe." Das alles soll die Freundschaft zwischen ben Colonien und dem Mutterlande fordern. Die Acte beruft fich übrigens auf bas Beispiel anderer Känder, bie gerade so gehandelt hatten. Wunderbar --- so beruft sich gegenwärtig gang Europa auf bas Beispiel Englands. Der Borganger Englands, Spanien, fühlte schon damals die Folgen dieser unfinnigen Selbstfuchtpolitik; das aber verhinderte England nicht sie nachzuahmen. England leidet heute an ihren Folgen, und es ist die Frage, ob es sich je von ihnen erholen wird; was aber ebenso wenig eine Lehre für seine Nachahmer werben zu wollen scheint.

Dies System, nachdem es einmal aufgestellt war, wirkte so, daß ein Jahrhundert später die Staatsmänner Englands sich offen gestanden, wie Amerika und die westindischen Inseln zu nichts anderm gut seien, denn als "Monopol für ihre Bedürfnisse und Aussuhr ihrer Producte zum Besten Englands.")
Ja, Chatham ging so weit zu sagen, daß in Amerika "Niemand ein Recht habe, auch nur einen Nagel für den Huf seines Pferdes zu sabriziren."

Kaum zehn Jahre später war Amerika frei und wuchs von da an zur gefährlichen Nebenbuhlerin des Mutterlandes heran.

Dieser Geist der Herrschsucht und Ausbeutung in Bezug auf die innern Verhältnisse der Colonie und ihre Verbindung mit dem Mutterlande bekundete sich dem Auslande gegenüber als der der Eroberung. In Amerika drängte derselbe zuerst gegen die Urbewohner und dann gegen die schwedischen und holländischen Ansiedler an. Jene wurden in die wüsten Wälder und Steppen zurückgetrieben; diese veranlast, nach und nach halb freiwillig, halb gezwungen, ihre nordamerikanischen Colonien an England abzutreten. Je größer diese Colonien aber wurzden, desto größer wurde die Sucht nach mehr. Und so kam die Zeit, wo England die französischen Co-

<sup>1)</sup> Lord Sheffielb.

sonien offen angriff, eroberte und dann, wie die frühern Cosonien, auszubeuten suchte.

Wir haben anderswo gesehen, wie auch die Eroberung Canadas zur Befreiung von Nordamerika mite wirkte.

Faft gleichzeitig mit den friedlichen und auf Auswanderung, Ansiedlung und 'natürlicher Bermittelnng zwischen ber Colonie, dem Mutterlande und dem Lande ber Ansiedelung abzielenden Riederlasfungen in Amerita fanben auch Nieberlaffungen in Afien, in Indien statt. Die Verschiedenheit der Verhalt. nisse führte hier zu einem andern Zwecke. Amerika war ein neues, faft unbebautes Land; das leitete zu Einwanderungen und Pflanzercolonien. Indien war ein hochcivilifirtes und fehr bevolkertes Land, an Einwanderung und Anhauung war hier kaum zu benten, beswegen waren die englischen Nieberlassungen in Indien anfangs nur einfache Banbeiscolonien, Factoreien, die mit der Erlaubnif der Herrscher des Landes angelegt und von einer Handelscompagnie geleitet wurden. Erst als mit der Commonwealth und mit Cromwell ber Geift bes Gelbes und bes Schwertes über England gekommen war, regte fich biefer auch in den indischen Handelsfactoreien. Das führte dann zu Kämpfen und zwar vororst mit den europaischen Rachbarcolonien. Bei ber Erneuerung :bes Freibriefes ber oftindischen Compagnie im

Jahre 1661 ließ sich die Compagnie das Recht, mit allen nichtchristlichen Fürsten und Bölkern selbskändig Arieg zu schren und Friede zu schließen, ertheilen. Ein paar Jahre später begann dann ein Eroberungstrieg gegen die Herrscher und Bölker Indiens, der von nun au, wenn auch oft auf Jahre und Jahrzehnde unterbrechen, nicht wieder aufhörte, das Riesenzeich der englischen Colonie stiftete und die englischen Grenzen bis in die Mitte Asiens vorschob.

Aber diese Eroberungen selbst vernichteten den Einstuß, die Macht und politische Bedeutung der oftindischen Compagnie. Der mit der Eroberung schritthaltende Gedanke der Alleinberechtigung am indischen Handel, das Monopol, untergrub die Handelsvortheile der Compagnie und Englands in Indien. Das Streben, diesen Handel wieder zu heben, sührte zu neuen Eroberungen, und diese selbst brachten am Ende die Macht Englands in Indien ihrem Untergange nahe, in eine Lage, in der kein Mensch dafür stehen kann, daß nicht die nächste Post aus dem Osten eine Nachricht nach dem Westen bringt, die die Todesbotschaft der Herrschaft Englands in Indien verkündet.

Die Compagnie selbst ahnete zuerst, wo hinaus die Politik, in die sie selbst und ihre Diener in Indien hineingerathen, sie führen müsse. Die Eraberungen leiteten zu Eroberungen; die Heersührer beuteten das Land aus, die Soldaten verdrängten den Kaufmann. Deswegen erließ der Hof der Directoren im Jahre 1768 einen Befehl an den Gouverneur von Indien, worin er ihm ausdrücklich befahl, alle weitern Eroberungen einzustellen und die Besitzungen der Compagnie auf die Grenzen von Benigulen, Jaghire, Madras und Bombay zu beschränken. "Wenn wir erst diese Grenzen überschreiten, heißt es in diesem merkwürdigen Aktenstücke, so werden wir von einer Eroberung zur andern geführt werden, dis wir keine Sicherheit mehr sinden, als in der Unterjochung des Ganzen, und diese Unterjochung selbst würde, die britischen Kräste theisend, uns zulest dus Ganze wieder verlieren machen und mit unserer Austreibung aus Hindoskan endigen."

Aber die Bahn der Eroberung ist steil und glatt; wer sie betreten, für den gibt es meist kein Stillstehen mehr. Troß des besten Willens der indischen Compagnie wurden immer neue Croberungen gemacht, immer neue nothwendig. Die Compagnie selbst war bald nicht mehr im Stande, ihre eignen Souverneurs in Schranken zu halten. Diese wuchsen zu assatischen Satrapen, alle Beamten der Compagnie zu Nabobs heran, die nach Lust und Laune in ihrem eignen Interesse, und shne das der Compagnie zu bedenken, handelten.

Lord Clive war ben erste große Groberer in In-

dien. 3hm folgten andere, fast ebenso siegreich, aber viel weniger gewiffenhaft wie er, ihre Siege nur als ein Mittel, Gelb zu erpreffen, betrachtenb. Die Compagnie selbst hoffte bann burch die Wieberernennung des unterdeß gereiftern Siegers auch die eingetretenen Zustände in Indien wieder andern, dem Laufe der Berhaltniffe ein Stillstehen gebieten zu können. Aber Lord Clive selbst fühlte, daß eine gemäßigte Politik nicht mehr möglich. Schon ebe er in Indien ankam, schrieb er an die Vorsteher der Compagnie: "Sie werben, ich bins gewiß, leicht einsehen, daß nach allem, was geschehen ift, die Fürsten des hindostan schließen muffen, unsere Bunfche feien ohne Biel. Sie haben solche Beispiele unserer Herrschsucht gehabt, daß sie bei uns Mäßigung nicht mehr für möglich halten können - Deswegen muffen wir, wenigstens dem Namen nach, wenn nicht in der That, vielleicht vollkommen und ohne Rückalt felbst Nabobs werden."

Aber auch ihn, den großen Mann, der anfangs in Indien noch von einem höhern Seiste getrieben war, hatte der Schwindel, die Geldsucht ergriffen. Er hatte in England gesehen, wie seine Nachfolger so schön ihre Stellung auszubeuten wußten, und jest, als er selbst diesen Ausbeutern folgte, trat. er in ihre Fußtapfen. An demselben Tage, an dem er der Compagnie schrieb, daß sie gezwungen neue Eroberungen in Indien machen muffe, gab er feinem Gelbagenten in London den geheimen Auftrag, "all sein Geld und alles, was er in seinem Namen borgen könne, ohne eine Minute zu verlieren, in oftindischen Stocks anzulegen." Sein erfter Schritt in Indien war, sich der Dewanny, der vereinigten Provinzen von Bengale, Bahar und Driffa zu bemächtigen, wodurch die indischen Stocks augenblicklich sehr hoch fliegen und der tapfere Lord sein Vermögen verdoppelte. In seinen Berichten klagte er deswegen nicht weniger über die Geld = und Habsucht der Co-Ionialbeamten, was ihn aber wieder nicht verhinderte, eine neue leichte Münze schlagen und sich sogar in . dem Frieden, den er mit dem Großmogul abschloß, eine Saghire, eine Proving für sich felbft zusichern zu laffen.

Die Agenten der Compagnie hatten sich des Handels mit dem Inlande bemächtigt, trieben ihn auf
ihre eigne Rechnung und zwangen den Indiern ihre Baare zu hohen Preisen auf. Die Compagnie hatte
das Monopol des Handels zwischen Indien und Europa; ihre Beamten machten es ihr nach und strebten nach einem Monopole des Handels zwischen der
Compagnie selbst und den Indiern. Das wurde
dann zu einem Gegenstande neuer Klagen; die Directoren verboten ihren Agenten allen Handel und Lord Clive und die übrigen Gewalthaber in Indien thaten so, als ob sie nachgaben, gaben wirklich den Tabakhandel, der so gut wie nichtig war, auf und behielten sich nur die ergiebigern Handelszweige vor. Ja, der Generalgouverneur und die Mikglieder des Regierungscomités bildeten eine eigne Compagnie, um alles Salz aufzukaufen, woran sie dann im Laufe von neun Monaten 45 Procent verdienten. Das Regierungscomité sand diesen Handel so vortheilhaft, daß es zuleht beschloß, Salz, Betelnuß und Tabak zum Monopol der obern Beamten der Compagnie zu machen.

Und das geschah am grünen Holze. Lord Clive war sicher unter all diesen Flihustiern noch der edelste und uneigennühigste, und zulett erließ er wirklich ein Geset, das für alle Zukunft dem Präsidenten oder Gouverneur verbot, perfönlich Handel in der Colonie zu treiben. Ja, am Ende folgte er dem oft wiederholten Besehl und hob die Gesellschaft, die sich das Monopol des Inlandhandels angemaßt hatte, auf (1768).

Aber was können Gesetze gegen die einmal gebrochene Bahn der Selbstsucht. Neue Eroberungen, die bald nothwendig wurden, gaben den Agenten der Compagnie neue Macht in Indien, zulest so ungebunden, daß die Compagnie bei der Regierung

Englands Bulfe suchen mußte. Der Rampf und bie Siege über Hyber Alp zwangen die Compagnie fich . förmlich ber Regierung in die Arme zu werfen. 1772 foderte die Regierung vom Unterhause nicht weniger benn 25,000 Seeleute, um im Falle ber Roth gegen die Beamten der Compagnie, von deren Benehmen und Erpressungen die Regierung ein flagliches Bild machte, einschreiten zu können. Die Gelbangelegenheiten der Compagnie waren nichts weniger als glänzend. Lord Clive erklärte im Unterhause, daß das Nettoeinkommen von Bengalen 1771 nur 171,000 Pf. St. gewesen, während die Regierung 400,000 Pf. in Anspruch nehme. Die Compagnie mußte 1773 ihre Dividende auf 6 Procent herahsetzen, eine Dividende, die an und für sich eine Lüge war, benn in bemfelben Augenblicke mußte fie eine Anleihe von 1,500,000 Pf. St. bei ber Regierung In diese Zeit fällt bann auch die Theeausfuhr aus Indien nach Amerika, die hier bald zu einer Rrifis führen follte.

Die Colonie wurde eine Last für die Compagnie, eine Beschwerde für den Staat, ein grausenhaftes Unheil für die wohlhabendern Bewohner Indiens, die in ein paar Jahren von Reichthum und Fülle zu Noth und Elend herabgedrückt, dis aufs Blut ausgesaugt wurden. Die Schäpe Indiens aber slossen nach England über und vermehrten dert den

Reichthum Einzelner ins Unendliche, halfen das bereits zerstörte Gleichgewicht vollends vernichten und die Herrschaft des Geldes noch fester begründen.

Lord Warren Hastings machte neue Eroberungen, beschäftigte England mit neuen Siegen und Lorbern, plünderte das Land von neuem aus und schändete den Namen Englands in Indien durch so schnöden Verrath an Freund und Feind, daß er zulest in England zur Nechenschaft gesodert wurde. Pitt selbst half ihn vor Gericht stellen.

All diese Unordnungen führten zu dem unmittels baren Einschreiten der Regierung, zu dem Vorschlage der For'schen und endlich zu der Durchführung der Pitt'schen Indiabill, durch die die Herrschaft der oftins dischen Compagnie an der Wurzel angegriffen wurde.

Die Grundsäße, die die Pitt'sche Reform in Bezug auf die Regierung und Verwaltung Ostindiens aufstellte, sind im Wesentlichen noch heute leitend und wurden nur in Nebensachen bei der Erneuerung des Freibrieses der Compagnie im Jahre 1833 gemäßigt und geändert.

Die Eigenthümer der Stocks der Compagnie, der sich auf 6 Mill. beläuft, sind durch eine Court of Directors vertreten, die von den Stockinhabern gewählt wird 1) und die Angelegenheiten der ostindischen Compagnie leitet. Sie zählt 24 Mitglieder. Dem Worte und der Form nach steht dieser Hof der Directoren an der Spize der ostindischen Angelegenheiten. Alle Depeschen kommen an ihn, und ebenso berathet und beschließt er die Antworten. Die Regierung selbst thut stets und überall so, als ob die Directoren der Court of Directors vor wie nach die Herren von Indien wären. Es ist das gewißsehr klug, schmeichelt den Einen und vermindert die Berantwortung der Aubern.

Aber unter oder neben, in der That über dem Hofe der Directoren steht eine Board of Controll, die im Wesen und in der Wahrheit alle Angelegen-heiten Ostindiens lenkt. Die Regierung erneunt solche Mitglieder des Geheimraths, wie ihr beliebt, zu Mitgliedern dieser Board of Controll; zwei Minister und der Kanzler des Erchequers sind ex ossicio Mitglieder. Die Regierung wählt ebenfalls die Präsidenten dieser Behörde. Der Hof der Directoren ist verpslichtet, sede Depesche an die Regierung in Ostindien zuerst an die Board of Controll zu senden. Diese hat dann das Recht die Depesche zu ändern, ändert natürlich so selten als möglich, aber hat dies

<sup>1) 1000</sup> Pf. geben 1, 3000 Pf. 2, 6000 Pf. 3, 10,000 Pf. und mehr 4 Stimmen.

Recht stets, so lange sie in den Grenzen der Geses formen bleibt, worüber in letter Instanz, bei einer etwaigen Klage der Court of Directors, die Court of Queen's Bench entscheidet.

Menn aber die Court of Directors verpflichtet ist, alle ihre Depeschen an die Board of Controll zu fenden, so hat diese dagegen das Recht ohne jene zu handeln. In allen höhern Staatsangelegenheiten, in allen Befehlen und Verordnungen in Bezug auf Rrieg, Friede und Berträge ist bie Board of Controll unbeschränkt. Der Form und bem Worte nach findet zwar auch hier eine Beschränfung statt. Gin geheimes Comité ber Court of Directors, aus brei Mitgliedern berfelben bestehenb, hat eine Art Scheinund Form Dberaufsicht über die Board of Controll. Dieses geheime Comité schwört unbedingtes Stillschweigen, selbst gegen die Directoren, über alle Dittheilungen der Board of Controll. Lestere sendet alle Depeschen von Bebeutung an das geheime Comite ein, ohne daß bieses ein Recht habe, irgend etwas an ben Beschluffen zu anbern. Gelbst bie Unterschrift bes geheimen Comités ift nur nothwendig, wenn die Verordnungen des Board of Controll an Beamten ber Colonie geben follen, die nicht unmittelbar mit ihr in Berbindung stehen.

Go ist diese Board of Controll in allen höhern Angelegenheiten, Krieg, Friede, Berträge, die initiative, in allen Regierungs - und Verwaltungsgegenständen, die beaufsichtigende — und stets in lester Instanz die alles entscheidende Behörde.

Nur in Bezug auf die Ernennung ber Beamten, auf das Patronat, hat bagegen ber Dof ber Directoren noch sehr bedeutende und sehr einflugreiche Borrechte. Fast alle neuen Beamten muffen von ihm ernannt werden, und nur die Beförderung gu bobern Stellen ist unter gewiffen Bebingungen ben indifchen Dberbeamten überlaffen. Dieses Borrecht erstreckt sich selbst auf die Ernennung bes Generalgonverneurs, bes Präsidenten und ber Mitglieber bes indischen Staatsrathes. Die englische Regienung aber hat das Medyt der Bestätigung und kann somit dennoch ihren Willen leicht durchsehen. Ueberdies hat sie die alleinige Wahl des Oberbefehlshahers der Armee in Indien, und da die beiden Aemter, Generalgouverneur und Oberbefehlshaber, meift einer und berselben Perfon übertragen werden, so erhält dadurch die Regierung ein noch größeres Gewicht bei der Wahl derfelben.

Ist aber der Generalgouverneur einmal ernamt, so verliert auch der Hof der Directoren wieder allen Einstuß auf ihn. Es gibt zwar in Offindien einen Staatsrath, der wie eine Art beschränkende Behörde neben dem Generalgouverneur steht. Dieser Rath ist zum größten Theile von den Deputirten ernamt;

er hat auch ein Beto gegen die Beschüffe bes Gouverneurs, aber nur auf 48 Stunben. Dann kann dieser ohne seine Einwilligung handeln, wogegen der Staatsrath an ben Hof ber Directoren berichten barf und die Directoren dann freilich das Recht haben, den Generalgouverneur zurückzuberufen. In der lete ten Zeit haben fie gegen Lord Ellenborough zu diefem angersten Mittel ihre Buflucht nehmen muffen, weil er bie unbedingteste Disachtung gegen alle ihre Rathschläge und Beschlüsse, die ihn zu einer friedlithen Politik zwingen sollten, offen an den Tag Die Ursachen aber, die diese Absezung herbeiführten, beweifen mehr als alles, wie tief das Ansehen bes Hofes ber Directoren gefunken war. bies Beispiel für die Zukunft den Directoren größe res Gewicht geben wird, muß die Zeit lehren, aber bei der Stellung der Generalgouverneure zwischen einer Board of Controll, die unbeschränkt handelt, und einer Court of Directors, die, mit Ausnahme der Rückberufung, fast ohne alle Rechte ist, ist es sehr zu bezweifeln, baß der Sturz Lord Ellenboroughs lange nachwirken wird.

Der Generalgouverneur ist in Indien eine Art römischer Proconsul mit fast unbeschränkter Gewalt. Er macht Krieg, schließt Friede und Handelsverträge, hat das Gnadenrecht, die Ernennung aller höhern Beamten, selbst die der Gouverneure von Mabras, Bombay und Abra. Der König in England hat nicht halb so viel Macht als der Generalgouverneut in Indien. Es erklärt sich daher leicht, daß die meisten der Gouverneure ob der Gewalt, die in ihre Hand gegeben war, von dem Schwindel der Macht ergriffen, geblendet und unaufhaltbar vorwärts gestoßen wurden.

Nachbem die oftindische Compagnie die politische Macht und Herrschaft über die Colonien verloren hatte, behielt sie nach wie vor die ausschließliche Ausbeutung bes Landes und seines Handels. Das Berhältniß war von nun an ein boppeltes: die Regierung forgte für bie Erhaltung und Bergrößerung ber Macht der Colonien in Judien und die Compagnie suchte ben Handel zu ihrem allgemeinen Besten auszubenten. Abam Smith bezeichnet diese Politik als selbst bes einfältigsten Krämers unwürdig. einem Shopkeeper 1): « Kaufe mir ein schönes Gigenthum und ich werbe bann stets meine Reiber in deinem Aram Saufen, selbft wenn ich mitunter etwas theurer zahlen müßte, als ich es in andern Kramladen haben könnte » — und Ihr werdet finden, daß er sich nicht übereilen wird, Euern Borschlag anzu-

<sup>1)</sup> Rramer, Epicier.

nehmen." Das war das Berhältniß, bas zwischen England und der Colonie eintrat. Man sollte glauben, daß diese in ihrer neuen Lage von nun an nur Bortheile aus diesem Berhältnisse ziehen werbe. Segentheil trat ein. Der, bem ein Dritter ein Gigenthum gekauft und geschenkt hatte - um in dem Bilbe Abam Smiths zu bleiben — handelte wie ein Unglücklicher, der das große Loos gewonnen. ostindische Compagnie wollte so rasch und so viel Gelb als möglich aus der Colonie ziehen und fällte den Fruchtbaum, um die Frucht zu ernten. Die frühern Kriege hatten den Reichthum der Eroberer und Herrscher des Landes, die Schäfe der indischen Sofe und Hofftabte vernichtet. Neue Kriege, die theilweise die Folge der frühern, theilweise der Rachklang ber Ereignisse in Europa waren, wurden mit mehr Burbe betrieben und waren bann auch theilweise schon deswegen viel weniger ergiebig an Beute. Golite bie Kriegslast und überhaupt die Bast der Berwaltung des verarmten Landes nicht auf die Compagnie und England zurückfallen, fo mußte man ein neues Mittel, Gelb aus bem Banbe gu gieben, finden. tam man auf ben Gebanten, die Landtare fo ergiebig als möglich zu machen. Zu dem Ende fchuf Lord Cornwallis eine eigne, neue Landariflofratie. baher waren die Landbauer in der Regel die Eigenthumer ihres Landes gewefen. Sie bildeten in Dor-

fern fleine, abgeschlossene, in einer Art Gutergemeinschaft lebende Republiken, indische Phalansterien. Der Gebante, daß fie einer höhern, faatlichen Gemeinschaft angehörten, mar verschwunden, und darin liegt wol die Hauptursache der Leichtigkeit, mit der bies so bevölkerte Land von jedem Eroberer überwältigt wurde. Das Gemeindeland zahlte alle Berwaltungstoften ber Gemeinde und überdies eine Art Tribut an die Staatsbehörde der Eroberer. Gine eigne, erblich geworbene Claffe von Steuereinnehmern, Bemindars genannt, trieb biese Stewer ein und zahlte sie, nach Abzug eines Zehnten, an die obern Behör-Die englische Auffassung sah in diesen erblithen Steuerbeamten die Landlords der Bauern und Lord Cornwallis machte 1795 jedem Zweifel über ihre Stellung ein Enbe, inbem er sie zu ben Eigenthumern des Landes erhob und die Abgabe, die sie jährlich zahlen mußten, festsepte. Diese Abgabe steigt meist bis auf 50 Procent bes Einkommens hinauf 1).

<sup>1)</sup> Me. Culloch in seinem Wörterbuche sagt in Bezug auf dies Spstem: "Wir Alle wissen, welchen nachtheiligen Einsluß die Zehnten in unserm Lande hatten; aber nehmt an, daß anstatt des Zehnten 50 Procent der Bruttoproduction des Landes gesodert worden wären, so würde dies ein unübersteigliches Hinderniß gegen jede Verbesserung gewesen sein und das Land würde nun ungefähr in demsel-

Dies neue System wurde übrigens nicht überall ein = und durchgeführt. Reben demselben bestanden noch zwei andere Arten von Landtapation und zwar das Dorflandrevenuesnstem in Oberindien und das Ryotwarfystem; ersteres für die Gemeinden, die eine Art Phalanx und Gütergemeinschaft bilben; die Tare wird für das ganze Dorf angesest; - lesteres richtet sich an die einzelnen Eigenthümer und sucht diese selbst durch die Taxation fester zu stellen. Beide Systeme aber fußen auf dem Grundfage, daß die Tape mit dem Ertrage bes Landes steigt und fällt. Die Tape ist an und für sich hoch, wird das Land verbessert, so steigt sie augenblicklich nach Verhältniß von 6 Den. zu 70 Sh. Trodnes Land zahlt 3 Sh.; verbeffert ber Eigenthumer es burch Bemafserung, so steigt die Taxe gleich auf 23 Sh.

Die Zemindarstare ist fest, aber so groß, daß sie das Land erdrückt, und hat überdies die freien Eigensthümer im Interesse. einer Landaristokratie zu' wegstreibbaren Pächtern gemacht. Die übrigen Taxen sind beweglich, besteuern jede Verbesserung und stehen dieser somit als moralische Hindernisse überall im Wege. Die Landtare vor Allem verarmt das Volkt

ben Zustande sein, wie in den Tagen Alfreds und Wilshelms des Eroberers."

und die Berarmung des Bolkes ist die Ursache, daß der Handel nur unbedeutend ist.

Neben der Landtare bestanden eine Menge Binnenzölle, die fast sede Stadt von der andern trennen
und den Preis der Waare, die über Land geht, oft
verdoppeln. Schon Lord Cornwallis sah den Nachtheil dieser Zölle ein und schuf sie 1788 ab. Aber
sie waren zu einträglich für die Compagnie und ihre Agenten, und so wurden sie 1801 wiederhergestellt,
1810 bedeutend vermehrt und erst 1836, nachdem
überhaupt, wie wir sehen werden, eine halbwegs gesundere Politik in Indien durchgriff, wieder abgeschafft.

Die Art, wie der Handel des Landes betrieben wurde, half all diesem Unheile nur nach.

Das Monopolspstem befolgte den englischen Grundset; "so wohlseil als möglich einzukausen und so theuer als möglich zu verkausen." Da der ganze Handel Indiens in der Hand der Colonie lag, so setzte sie die Preise für die indischen Produkte in Indien so tief als möglich und die Preise der englischen Einsuhrartikel wieder so hoch als möglich. Das vermehrte natürlich die Noth des Landes und so blied der Handel, tros der immer größer werdenden Millionenzahl der indischen Unterthanen der Colonie, ohne größern Erfolg weder für Indien, noch für England, noch für die Compagnie.

Als 1813 der Freibrief der Compagnie erneuert

werben sollte, mußte sie eine Art Generalrechnung ablegen, die vollkommen zu ihrem Nachtheile ausstel. Die Kriege hatten eine Schuld von 30,000,000 Pf. Sterling geschaffen. Die Compagnie war nicht im Stande gewesen, ben Tribut, ben fie an bis engli= sche Regierung zu zahlen übernommen, abzutragen, und das Parlament sah sich gezwungen, ihr ben Rückstand zu erlassen. Der Handel Englands mit Die Compagnie handelte Indien blieb unbedeutend. auch England gegenüber nach demfelben Grundfage: "So wohlfeil als möglich ein = und so theuer als möglich auszukaufen." Die englische Waare war ben Indiern fast unerschwingbar und die Engländer mußten doppelt und dreifach zahlen, mas sie von Indien erhielten.

Das Alles zusammen, die Noth der Compagnie vor Allem, die selbst nicht mehr wußte, wo aus noch ein, brachte dann den Entschluß der Regierung zur Reise, der Compagnie das Handelsmonopol zu nehmen und es an den englischen Handel im Allgemeinen abzutreten.

Die Verhältnisse wurden von nun an noch verwickelter. Die englische Regierung leitete die höhern politischen Angelegenheiten der Colonie, die ostindische Compagnie die Verwaltung und das Beamtenwesen des Landes; das Handelsmonopol ging zum großen Theil auf ben ganzen englischen Handel über.

Im Wesentlichen aber wurde bennoch nichts burch die Neuerungen des Freibriefes von 1814 geändert. Der Geift, in bem die englische Regierung und ihre Converneure handelten, blieb berfelbe. Weitere Eroberungen waren nach wie vor ein Bedürfniß, eine Rothwendigkeit, eine Sucht aller Couverneure. Die Compagnie strebte ihrer Seits so viel Gelb als möglich aus der Verwaltung des Landes zu ziehen, und so wurde das Abgabenspstem, besonders das der Landtare, immer ftrenger burchgeführt, immer brudender und nachtheiliger für das Bolt 1). Das verhinberte bann vor wie nach größern Sanbelsaufichwung. Das Monopol des Handels war großentheils auf ben ganzen englischen Handel übergegangen. Aber der Geist des Monopols war derselbe geblieben, nur der Kreis größer geworden. Die Monopolisten Englands

<sup>1)</sup> Die Landtare ist 10 Mill. Pf. St. jährlich. Rach Mr. Enlich sind aber 10 Mill. in Indien, bei der Armuth des Bolkes, so viel als 50 Mill. in England. Die jährlichen Abgaben in ganz Indien belaufen sich auf 18,677,952 (1831—32, M. Martin), nach Mc. Cullochs Berechnung etwa 93 Mill. Pf. im Verhältniß zu Englant. Das reiche England hat nur ein Budjet von etwa 50 Mill. oder nach Abzug der Linsen der Schuld von etwa 25 Mill. Pf. St. also ein Viertel des Budjets Indiens.

bachten gerade wie die Monopolisten der Compagnie: "So wohlseil als möglich ein-, so theuer als möglich auszukaufen." Die Indier, die englische Stoffe,
die Engländer, die indische Waare brauchten, sollten
so theuer als möglich zahlen, und die Folge war,
daß abermals der Handel nicht von der Stelle ging.
Der englische Handel klagte die Compagnie an, daß
sie seiner Entwickelung im Wege stehe, die englischen
Staatsökonomen zeigten, daß überhaupt das Monopol dem Handel schade.

So kam (1833) die Zeit der abermaligen Erneuerung des Freibriefes, wo dann eine Menge Reformen eingeführt wurden, deren Ergebniß erst die Zukunft lehren kann.

Das Verhältniß zwischen der Regierung und der Compagnie in Bezug auf die Herrschaft und Verswaltung des Landes blieb dasselbe. Die Court of Directors behielt das Scheinrecht, die Board of Controll die Thatherrschaft.

In Bezug auf den Handel Indiens aber verlor die Compagnie gegenwärtig den Charakter einer Hanvelscompagnie vollkommen. Sie hatte dis jest das Monopol des Opiumhandels nach China behalten,
mußte aber dasselbe nun ebenfalls aufgeben. Der
ganze indische Handel wurde zu einem unbedingten
Freihandel für alle britischen Unterthanen. Die Compagnie ihrer Seits suchte nur die Procente ihrer in-

bischen Fonds zu retten und die Regierung sicherte ihr  $10^{1/2}$  Procent von den 6 Mill. Stock jährlich in Thee, Indigo und Zucker. Dagegen wurde ein Abslösungsfond für 12 Mill. in vierzig Jahren gegrünsdet, der nach Ablauf dieser Zeit dem Parlamente das Recht und zugleich die Mittel geben soll, die Compagnie auszulösen, wenn es dies für zweckbienlich halten sollte.

Es liegt in diesen Bedingungen eine Art zukunftiges Todesurtheil. Ob die Ereignisse die Wollstreckung
desselben nothwendig machen, ob sie überhaupt dis zu
dem gesteckten Termine warten werden, kann abermals nur die Zeit lehren. Die Vergangenheit, die
Geschichte der Compagnie, die endlich, nachdem sie
eine Welt beherrscht hat, zulest zufrieden sein muß,
daß ihr nur die Procente ihres Kapitals gesichert
werden, ist so lehrreich, daß die Ereignisse der Zukunft kaum noch nöthig sein werden, um zu zeigen,
wie auch hier ein höherer Geist die Ereignisse der
Vergangenheit gelenkt hat 1).

<sup>1)</sup> Martin Montgomery zeigt, wie der Hof der Eigensthümer, die berechtigten Wähler der Direktoren, gegenwärstig 20 Peers, 10 Mitglieder des Parlaments, 50 Direktoren, 86 Geistliche, 19 Aerzte, 222 Landossiziere, 28 Seesofsiziere und 1775 Gentlemen zähle. Die Court of Directors besteht aus 10 zurückgezogenen Beamten der Compasgnie, 4 Land = und 4 Seeofsizieren, 3 Privat = Indiakaussieus

Bu Anfang der Eroberungsperiode in Indien warnte die ostindische Compagnie ihre Gouverneure vor der Eroberungspolitik und zeigte, wie dieselbe zum Untergange führen musse. "Wir werden keine Sicherheit mehr finden, als in der Unterjochung des Ganzen, und diese Unterjochung felbst wird un's zulest das Ganze verlieren machen."

Nachdem die oftindische Compagnie als selbständige Beherrscherin Indiens und seines Handels aufgehört zu bestehen, nachdem sie durch die Eroberungsund Monopolpolitik — Zwillingstöchter derselben Mutter — sowohl die Herrschaft in Indien als den Handel des Landes verloren hatte, sollte auch die englische Regierung sehr ernst an die Wahrheit der obigen Lehre und an die Möglichkeit der dereinstigen
Erfüllung der Prophezeiung, die sie enthält, erinnert
werden. Wir kaben an einer andern Stelle gesehen, wie die Whigs zum Kriege gegen Afghanistan

ten und 9 londoner Kaufleuten und Bankiers. Hr. Martin setzt hinzu: "Es ist erfreulich, zu beobachten, daß in allen neuern Wahlen zurückgezogene Offiziere und Beamten der Compagnie gewählt worden sind, und daß der Einfluß der londoner Bankiers vernichtet ist." — Die Sache ist sehr einfach. Die londoner Bankiers haben besseres zu thun, als Regierung zu spielen und sich in Geschäfte einzulassen, die nichts weniger als sicher und sehr ergiebig sind.

geführt wurden. Gie hofften in Afien bas Ansehen wiederzugeminnen, das sie in Europa von Tag zu mehr versoren. Wer das waren nicht die Gründe, die man vorschob. Lord Palmerston, der in Europa mit Rufland gemeinsame Sache machte, behauptete, diese Macht in Afghanistan bekämpfen zu Die Ruffen hatten in Afghanistan intriguirt, und das glaubte Lord Palmerston als Grund zu einer Eroberung des Landes anführen zu dürfen. Unter bem Scheine ber freundschaftlichsten Berbindung schickte England einen Gefanbten, Gir A. Burnes an Dost Mahomed, den Beherrscher ber Afghanen. Eine Weile später wurde der freundschaftliche Bote jum Führer eines. Heeres gegen feine frühern Gaftfreunde; denn die Regierung hatte beschlossen, Dost Mahomed zu entseten, und Schah = Gubscha an seine Stelle zum herrscher der Afghanen zu erheben. Der erfte Angriff gelang, bie Englander eroberten Afghanistan. Und der Siegesjubel drang bis nach London.

Aber es gab in England Leute, die an der Alugheit dieser Unternehmung zweiselten. Lord Wellesley, der lange Generalgouverneur von Indien gewesen war, sagte: "Der Gouverneur von Indien
hat einen glanzvollen Sieg davongetragen, und nun
mag er vielleicht sinden, daß die Mühen und Berwickelungen erst aufangen." Eine andere, viel edlere
Stimme, die Daniel Urquhards, frug: "Ist die ser

Krieg gerecht?" und beantwortete die Frage mit der unbedingtesten Verneinung. Er ging vielleicht zu weit, wenn er Lord Palmerston des Verraths an England zum Besten Ruslands anklagte. Aber es bedurfte dessen kaum, um den edeln Denker vor den praktischen Politikern als einen überstüffigen,
nuslosen Idealisten erscheinen zu lassen.

Auf einmal aber ging die Botschaft durch England, daß das englische Heer in Cabul vernichtet worden sei. Und diese Botschaft mochte Bielen wie eine Todesnachricht klingen. Die englische Herrschaft in Indien ruht vor allem auf dem Glauben an die Unbesiegbarkeit der englischen Soldaten. Das indische Heer besteht aus 30,000 Europäern und 300,000 indischen Truppen, die nach dem Ausspruche der Engländer selbst sehr tapfere und disciplinirte Soldaten sind. Der Schein der Unbesiegbarkeit allein kann hier auf die Dauer den Europäern die Herrschaft sichern.

Dieser Schein, dieser Glaube hat in Afghanistan einen harten Stoß erlitten. Die Regierung sühlte das und glaubte Alles aufbieten zu müssen, um das verlorne Ansehen wiederherzustellen. Sie schickte ein neues Heer nach Afghanistan, das unter Verwüssung und Zerstörung dis nach Cabul vordrang, dort den Bazar verbrannte, dann sich aber wieder rasch zurückzog, auf dem Rückzuge von neuem an-

gegriffen wurde, in den Passen einen Theil seiner Artillerie verlor, die Gefangenen des ersten Feldzuges nicht befreien konnte, neue einbüste und endlich nur mit aller Noth wieder auf sicherm Boden ankam.

Das Parlament hat diesem Heereszuge und seinen Führern den glanzvollsten Dank votirt. Der Herzog von Wellington hob diese Kriegsthat dis in die Wolken. Er muß es wissen, denn er versteht sich auf dergleichen. Aber die Engländer wollten einen moralischen Erfolg haben und das erklärt es dann von selbst, warum die englischen Politiker ihn so hoch herausstreichen als möglich. Die Parteien such ten sich diesen Feldzug sogar streitig zu machen und Lord Russell und Lord Palmerston behaupteten, kord Auckland habe den Zug beschlossen, vorbereitet, sogar die nöthigen Kameele angeschafft, während Ellenborough nichts zu thun gehabt, als Nachlese zu halten. So klein ist das Spiel der Parteien in den großen Verhältnissen Englands.

Aber in Indien fühlte man vielleicht anders als im Parlamente. So viel ist gewiß, daß Lord Ellenborough, der den afghanischen Krieg am lautesten getadelt hatte, und gerade deshalb zum Nachfolger Lord Aucklands in Indien ernannt wurde, mit den friedlichsten Gesinnungen in Indien ankam, gleich nach dem glanzvollen Zuge in Afghanistan einen neuen Krieg für nothwendig hielt. Sanz England war empört

über diesen neuen Krieg und wirklich ist es schwer, ihn zu erklären, wenn nicht durch das Bewußtsein der Engländer und besonders der englischen Heersführer in Indien, daß neue Siege zur Aufrechthaltung oder Wiederherstellung des Glaubens an die Unbesiegbarkeit der englischen Heere nothwendig seien.

Lord Ellenborough mahlte Sind und die Amirs aus, um an ihnen das englische Schwert von neuem Aber die Lehre, die England in Kabul zu weßen. erhalten, hatte in England gang munberbar gewirkt. Bur Beit des Angriffes gegen bie Afghanen mar ber Mann, ber nach ber Gerechtigfeit biefes Rrieges fragte, nicht sicher gegen Hohn und Spott. Gegenwärtig, nachdem die Ungerechtigkeit so hart gestraft worden war, frug fast alle Belt: "Ist der neue Krieg gerecht?" Die Times war am lautesten: Sie sagte: "Wir nahmen die kede Kritik, mit der Lord Ellenborough die Politik feines Borgangers umfturzte, für einen ersten Schritt (!) und einen ebeln Schritt, in ber Sache politischer Gerechtigkeit, die im Often aufrechtzuhalten England stark genug ift, und von ber es sicher sein kann, daß es auf die Dauer bei ihr nur gewinnen wird. Aber wenn wir ihn nun nach den verkehrten Grundfähen, durch welche der Einbruch in Afghanistan gerechtfertigt wurde, und selbst ohne die eingebildete Rothwendigkeit, die den lesten Gouverneur bei feiner Eroberung entschuldigte,

handeln sehen - wenn wir ihn willfürlich erobern und entthronen, die Armeen schlagen, die Städte unserer unabhängigen Nachbarn mit nicht weniger Uebereilung und nicht bessern Gründen als die, welche er früher anklagte, wegnehmen sehen - mas follen wir dann zu jener empörten Tugend sagen, die wir früher so herzlich bewillkommten?" Die Times schilbert bann das Benehmen Lord Ellenboroughs: "Wir hatten freie Sand und eine bedeutende Armee zu Firuzpur ohne irgend eine befannte Beranlaffung. Dann verbreiten fich Gerüchte über mysteriose Anklagen gegen die Amirs. Bald nachher erfährt die Welt erft, daß wir gegenwärtig auf den Grund eines behaupteten Verbrechens uns ungefähr ein Drittheil von Dber-Sind zugefagt und confiscirt haben; und dann, daß wir, wie man fagt, in ber Absicht, um eine ftarte Regierung zu gründen, Mir-Ruftum, den frühern Gewalthaber, seiner Berrschaft entset und an feine Stelle Mir-Ali-Murad, einen Chef, von bem man annimmt, daß er unsern Interessen geneigter ift, eingeset, und in der Absicht, diese Usurpation unsers Protégé in einer gehörig wurdigen Beise aufrechtzuhalten, sechs ober siebzehn andere Chefs auf die Balfte ihrer Besitzungen herabgefest haben. — Welche Anklagen erhebt man gegen die Bestraften, welchen Verbrechens haben sie sich schuldig gemacht, wie will man daffelbe beweisen?

Wir fürchten sehr, die Antworten auf diese Fragen werden zeigen, daß sie von der unhaltbarsten Art sind. Wir fürchten sehr, es werde sich am Ende herausstellen, daß Tausende von Leben geopfert und die Ehre des britischen Namens besudelt wurde, um einem Urtheile Kraft zu geben, das ohne Gerechtigsteit, auf eine unbegründete Beleidigung und ohne den Angeklagten gehört zu haben, ausgesprochen wurde." So ruft das Toryblatt aus: "Kabul, wenn nichts Anderes, sollte sedem Engländer eine Lehre sein — eine Lehre, von der wenigstens Lord Elsenborough, wenn Niesmand Anderes, Nußen ziehen sollte!"

Die Times fürchtete vor Allem, daß die Geschichte in Sind am Ende gerade so ausfallen könnte wie die in Afghanistan. "Er hat einen brillanten Sieg bavongetragen, und nun mag er vielleicht sinden, daß seine Mühen und Verwickelungen erst anfangen." Dieser Ausspruch Lord Wellesleys klang im Geiste wider und die Furcht machte sie gerechter, deswegen nannte dann das Blatt diesen Krieg "einen unverzbeckten Versuch der verwegensten Spoliation." Diese offene Art, dieses "Undisguised" war aber wol die Hauptsache. Und das ist in andern Stellen ziemlich klar angedeutet. So sagte die Times weiter: "Es liegt in der Tendenz der kleinern und schlecht gezregelten Staaten, von mächtigern und besser regierten

Nachbarstaaten absorbirt zu werden. Ungerechtigkeit ist der gewöhnliche Weg, auf dem diese Absorption stattsindet. Aber last der Sache ihren Lauf, und es wird die Frage sein, ob dieselbe nicht vollkommener, ob sie nicht oft nach und nach, auf friedliche und ehrbare Art stattsinden wird und muß." Der Geist ist derselbe, nur nicht mehr die alte Keckheit.

Ein paar Tage später (5. Mai) sagte dann dasselbe Blatt in Bezug auf den Krieg gegen die Amirs in Sind.

"Unsere Nachrichten aus Indien verwirklichen alle unsere Prophezeiungen. Die gewöhnliche Folge von Angriff, Eroberung und Beraubung war vollständig. Sind ift nun bem Territorium des englischen Reichs einverleibt. Das ist bas Ende unserer Unterhandlungen in Bezug auf die Schiffahrt auf dem Indus. Wir begannen, indem wir Privilegien für den Handel nachfuchten; wir haben bamit aufgehört, baß wir ein befreundetes Land uns zueigneten. Zuerst schläferten wir die Vorsicht der Amire durch Freundschaftsvorschläge ein; dann stipulirten wir für die Residenz Agenten, die beauftragt waren, den Ton freundschaftlichen Bertrauens zu unterhalten und den Eingeborenen Reciprocität der Handelsvortheile anzubieten. Zulest aber trieben wir ihre Fürsten von ihren Sagdgebieten und schlugen fie, als sie versuchten, die Ehre ihres Landes

zu retten. Wir haben burch Gewalt vollenbet, mas wir mit Verrath begonnen haben. Wir werben nicht verfuchen, eine Consectur in Bezug auf die Folgen dieser neuen Eroberung zu wagen. Wir sind bis jest nicht hinreichend über bie Bedingungen des eroberten Landes aufgeklärt, noch über die Folgen, die seine neuen Verhältnisse mit der britischen Regierung hervorgerufen haben. Eben so wenig glauben wir augenblickliche Gefahr felbst von einer so ungerechten Eroberung vorhersagen zu muffen. Unser indisches Reich wurde gegründet auf eine Politik, die, wenn auch nicht stets ungerecht und zugleich gewaltsam, dennoch stets als nicht gerade sehr gewissenhaft anerfannt werden muß. Und unfere politischen Gunden haben seither ihre eignen Strafen nach sich gezogen. Mit jedem Zuwachse zu der Masse unserer unendlichen Besitzungen nahm auch die Beschwerlichkeit, sie zu regieren, zu. Wenn je unsere indische Macht ihr Ende erreichen mag, so wird es keinem Zweifel unterworfen sein, daß die unmittelbare Ursache ihres Falles sein wird: mole ruit sua."

Der Ton ist schon ein anderer; die Gefahr war vorüber, man schickt sich in die neue Eroberung. Wieder ein paar Tage später erklärte man dieselbe für ein kait accompli und das Gewissen war beruhigt.

Für andere war dieser Uebergang nicht nothwendig. Ein Specialorgan der ostindischen Interessen

The Indian News führte von Anfang an eine viel flarere Sprache. Während die Times und die übrigen gebrannten Kinder nach der Gerechtigkeit des Krieges frugen, sagte dies Blatt einfach: "Wir haben von ben Amire verlangt, baffe uns bie Stäbte Kurrache, Tathei, Guffur, Buffur und Boree mit einem engen Striche Landes langs des Flusses von der See zu der nördlichen Grenze Ober-Sinds, b. h. den einzigen fruchtbaren Theil des Thales des Indus, für immer abtreten sollen. Buttur ift ein Inselfels, ber befestigt ist und mit Sukkur auf der einen und Botte auf der andern Seite in Verbindung fieht, sodaß er die Schiffahrt vollkommen beherrscht. — Die Weigerung der Amirs, unsern Wünschen (!) nachzugeben, ist baher natürlich genug, selbst wenn auch der Besit des Flusses ihr Land nicht vollkom= men in unsere Hand geben würde. Aber, leiber -leider! Recht ober Unrecht, der Indus muß unser fein! Er ift auf dieser Seite die natürliche Grenze unserer indischen Besitzungen, und Der, ber aus gewiffenhaftem Scrupel sich gegen die Begehung eines andern kleinen Berbrechens, um unsere Eroberungen zu consolidiren, aussprechen wollte (and he, who objects from conscientious scruples to another little crime in order to consolidate our acquisitions), müßte logisch darauf antragen, daß wir Alles, mas wir bereits erworben haben, wieder

, y | |-----

,

Ĩ.,

est je

ij.

13,

id:

TOK

n k

· NO

110

žnic

herausgeben und uns mit einer bescheibenen Factorei in den Seestädten begnügen sollten."

Das braucht keiner Erläuterung. Dasselbe Blatt fagte ein paar Tage spater: "Wir wieberholen, wir hatten im entferntesten kein moralisches Recht, die Amirs zum Nachgeben zu zwingen; ja, wir geben zu, daß vom moralischen Standpunkt aus wir in dieser Transaction uns des Raubs und des Mords schuldig gemacht haben. Aber was ist die Laufbahn jeder erobernden Ration benn Dieses eine Berbrechen mehr veranbers? hindern wollen, heißt die guten Folgen von taufend vorhergehenden zerstören. Das Reich, das uns fo viel Blut gekostet hat, ist nun bis zu einem gewiffen Grade civilifirt; die dronische Disaffection ber Amire hat nun ein Ende; und die Beftimmung wird klar, daß jede schwache Nation sich der skärkern, ber sie in den Weg kommt, unterwerfen muß. Wir aber haben nun nichts zu thun als ans Werk zu gehen und ber Welt ihre Leiben zu vergelten." Im Ganzen ist diese kräftige Sprache gewiß viel ehrbarer als die Angst und Heuchelei berjenigen, die erft Gott zum Zeugen gegen bas Unrecht und ben Diebstahl anrufen und bann hinterher den Raub, ohne zu erröthen, theilen, die Leiche bes Gemorbeten ausziehen helfen.

Die Times sagt noch an einer andern Stelle

über diese Eroberung: "Sie war nicht nur eine politische, sondern eine individuelle Beraubung und eine ber unedelften Art; benn fie wurde ihnen von einer fremden Macht abgerungen, die zwanzig Jahre früher sich in ihr Bundniß burch die einschmeichelnften Freundschaftsversicherungen und Berfprechungen von Handelsvortheilen eingeschlichen hatte. Dürfen wir uns wundern, muffen wir nicht erröthen, daß wir nun selbst gezwungen waren, unsere Habsucht durch das Blut von Tausenden ihrer Unterthanen zu befriedigen ? — Sind sowol als Afghanistan haben nun erfahren, daß, fo ficher als die erste Schwalbe ein Zeichen bes Sommers ift, so sicher ist der erste Engländer eine Verkündigung von Raub und Krieg. Wir geben ben assatischen Chefs mit jedem Schritte die eine Lehre, daß, wenn sie ihre Selbständigkeit erhalten wollen, dies nur durch die strengste und unbedingteste Ausschließung jedes englischen Reisenden, Agenten oder Kaufmannes von ihrem Territorium geschehen kann. Ift es nicht wunderbar, daß Staatsmänner diese Politik befolgen, und zwar in ber Absicht, unserm Lande neue Märkte zu öffnen und seinen Handel zu fördern ?"

Dies Gefühl muß nothwendig in Asien und auch anderswo das vorherrschende sein. Nur Englands Macht kann seine weitern Colonisationsversuche sichern. Ob die neuen Siege in Indien die Grundlage dieser Macht, den Glauben an die Unbesiegbarkeit Englands wiederhergestellt haben, kann nur die Zukunft leheren. Daß aber Lord Ellenborough trop seiner Friedensliebe und sicher mit Zustimmung der englischen Regierung und der Board of Controll neue Siege für nothwendig und nüplich halten konnte, läst voraussehe, daß die englischen Politiker selbst diese Hosffung nicht vollkommen theilen.

Vorerst hat die Friedenspolitik der Court of Directors den Sieg davongetragen; der Nachfolger Lord Ellenboroughs ist nur in Folge der Verwickelungen, die jener geschaffen hat, kriegsührend, um zum Frieden zu gelangen. Daß dieser Friede zu einem Stilkstande sühren könnte, ist sehr zu bezweiseln; doch habe ich nicht Lust, der Zukunft vorzugreisen.

Indien ist für England noch immer ein reiches Erntefeld. Jahr aus Jahr ein zieht England aus Indien 7,500,000 Pf. St. 1) Dieser Gewinn sließt Privatleuten, großentheils den jüngern Söhnen der

<sup>1)</sup> M. Martin: Territorialcharges (Passage der Soldasten, Ofsigiergage, Löhnung für die Soldaten, Pensionen, Board of Controll, das Tuch für die Kleider der indischen Soldaten, Cadetenschule 2c.) 3,000,000 Pf., Privat = und Familiensessparatsse 1,500,000 Pf., Gewinn im Handel 3,000,000 Pf.

Aristotratie '), den höhem Beamten des Staats und dem hohen Handel zu. So vermehrt Indien den Reiththum der Einzelnen, so trug es in allen Zeiten, und so trägt es die heute nur dazu bei, das gestörte Gleichgewicht nur immer mehr zu verewigen, die Aristotratie und die Gelbinteressen zu fördern.

England, die Masse des Bolkes, mag an diesen Bortheilen mittelbar Theil nehmen, aber sedenfalls nur in der Art, wie die Noth in England überhaupt an dem ungemessen Reichthum Einzelner Theil nimmt. Abgesehen von diesem Gewinn für die höhern Classen ist Indien in der Art, wie es ausgebeutet wird, eine Last für England. Die Staatsschuld Englands wird durch die Indiens nur versgrößert. Sie besteht heute aus 30 Mill. Pf. St. mit ungefähr 1½ Mill. Zinsen<sup>2</sup>). Ueberdies lastet auf der indischen Ausgabe die Summe von 630,000 Pf. sährlich als Dividende für die Eigenthümer<sup>3</sup>), die ganz den Charakter einer sundirten Staatsschuld hat.

<sup>1)</sup> Es gibt in Indien 24 Colonels mit 16,000 Pf. St., 48 Lieutnant = Colonels mit 16,248 Pf., 48 Majors mit 14,970 Pf. Sehalt. Etliche Jahre Dienst geben somit nicht nur ein bedeutendes Vermögen, sondern auch ein großes Inadengehalt.

<sup>2)</sup> Potter. M. Martin sagt 47,255,374 im Sahr 1829, 44,890,060 im Sahre 1833.

<sup>3)</sup> Potter.

Diese Staatsschuld-wurde geschaffen, weil die indischen Staatsausgaben die Einnahme überstiegen. In der neuesten Zeit aber hat dies nicht geandert. Die Ausgaben und Einnahmen stellten sich:

Ausgaben. Einnahmen.
1837 — 38: 18,750,361 Pf. 19,530,679 Pf.
1838 — 39: 20,129,787 = 19,811,560 =
1839 — 40: 20,704,789 = 18,858,720 =
1840 — 41: 21,459,322 = 19,413,403 =

1837 und 38 gibt einen Ueberschuß von mehr denn 1 Mill., 1839—41 ein stets steigendes Minus von 4 Mill. und mehr 1).

Das ist die Schattenseite. Der Vortheil sließt in die Tasche der Mächtigen und Reichen, der Nach- theil fällt auf ganz England zurück.

Was hat England für Indien und die Indier gethan?

Die Freunde Englands fagen: Es hat ben al-

<sup>1)</sup> Wie schwer Indien auf den englischen Regierungen lastet, beweist schon, daß es in 40 Jahren 18 Colonialminister hat. Lord Bathurst hielt das Amt während des Revolutionstrieges, der Diversion machte, 15 Jahre, und somit kommen auf die übrigen 17 nur 25 Jahre, das heißt auf jeden Colonialminister etwa 18 Monate.

ten Feudalbarbarismus aufgehoben, die Menschenspfer eingestelltz dem Kindermord Grenzen gesetzt und dem Opfer der Witwen ein Ende gemacht. In der letten Zeit pflanzte es die Presse, die Jury und allgemeine Unterrichtsnachhülfe von Staats wegen nach Indien über.

Es läßt sich nicht leugnen, daß Englands Herrschaft für Indien einzelne gute Folgen gehabt. Rur das erklärt überhaupt ihre Möglichkeit und Nothwendigkeit. Indien war durch Kastenwesen und wol noch mehr durch die Zersplitterung des Staates in vereinzelte Republiken und Dorfgemeinden, deren Spur noch heute besteht, zur politischen Ohnmacht herabgesunken. So wurde es jedes Eroberers Beute: die Engländer rangen es einem vorhergehenden Eroberer ab und waren höher gebildet, eivilisirter als ihre Vorgänger, deswegen wurde ihre Eroberung in vieler Beziehung eine Wohlthat.

Leider hat England dafür kaum den Dank Indiens verdient; denn wenn es auf diese Weise unwilkurlich manches verbesserte, so trieb seine Habsucht es, eine Menge Neuerungen einzusühren, die
den Verbesserungen wenigstens das Gleichgewicht hietten. Die erste Zeit der Eroberung beschränkte sich
England vorzüglich darauf, die frühern Eroberer zu
besiegen, ihre Macht zu brechen und ihnen ihre Schäse
abzuringen. Als diese Schäse ausgebeutet waren,

kam die zweite Cpoche und mit ihr die Binnenzölle und die Landtape. Die alten Eroberer hatten nichts mehr, bas man ihnen nehmen kounte, beswegen richtete man fich an bas Bolt, an bie früher Erober-Wir haben gesehen, wie man eine neue Landaristofratie auf Rosten bes Bolks schuf, einzig und allein um so die Tare leichter einzutreiben. Diese Tare lastet bleischwer auf dem Bolke Indiens, gab ihm eine neue Aristofratie und verhindert ben Fortschritt. Die mohamebanischen Eroberer pläuderten bas Bolt mitunter aus, so weit sie es erreichten, aber waren hieran felbst fehr oft burch das indische Gemeinbespstem, nach bem jedes Dorf eine Art Befestigung, in die man sich in Zeiten der Noth zuruckzog, bilbete, verhindert. Die Englander festen fich durch die Landtape in den Dörfern felbst fest, legten sich burch ihre Binnenzölle vor jede Stadt. Das Plündern hörte auf, benn an feine Stelle war ein festes, beständiges, nachhaltiges System ber Aussaugung getreten.

England zerstörte überdies die Industrie Indiens. Die indische Industrie war seit undenklichen Zeiten berühmt. In Dacca, Shantipoor, Sonarga, Vierampoor zc. wurden und werden oft noch heute die feinsten Mussellntücher gewoben. "Wenn man diese Tücher auf das Gras legte, während der Thau siel, so wurden sie in ihrer Feinheit so durchsichtig,

vernier erzählt, daß der Gesandte von Shah Sesi bei seiner Heimkehr von Indien seinem Herrscher eine mit Iuwelen besetzte Cocosnuß überreichte, die einen muffelinenen Aurban, 60 Covets oder 30 englische Yards lang, enthielt und der so sein war, daß man ihn kaum sühlte. In der That, die Manufaktur keiner modernen Nation kann, in Feinheit und Gesichen. "1")

Diese Industrie besteht nicht mehr; erst das englische Monopol und dann die englische Concurrenz haben sie vernichtet. Noch dis zum Jahre 1814 führten die Indier für 2 Mill. Pf. St. Baumwollenzeuge aus. Die hohen Zölle, die England auf die indische Waare in England legte, die freie Einfuhr der englischen Waare in Indien kehrten das Berhältniss um und heute führt England mehr Baumwollenwaare in Indien ein, als dies je früher ausführte. Millionen indischer Weber wurden zu Bettlern.

Das Monopol ist überall ausschließlich. Die englischen Monopolisten bekämpften die ostindischen, aber die Schläge sielen auf die Indier härter als auf ihre Eroberer. Die westindischen Pflanzer waren mächtiger im Parlamente als die ostindischen, und so be-

<sup>1)</sup> M. Martin.

legte basselbe die ostindischen Erzeugnisse mit einer höhern Steuer als die westindischen 1). Der Indigo war protegirt, aber nur die Engländer dursten welchen bauen. Opium war ebenfalls ein Monopol der Compagnie. Rur Reis blied für die Masse des Volkes übrig. Aber das glich die Verluste in allen andern Handels – und Erwerdszweigen nicht aus. Durch das System, das die Eroberer in Indien befosgten, wurde ein Land, das seit 1000 Jahren das Gold der Welt aushäufte, das bestimmt ist, die seinsten Früchte und die theuersten Spezereien zu zeugen, gezwungen, in unsern Tagen eine schändliche Orogue (das Opium) zu ziehen, die physische und moralische Entartung unter den Millionen Einwohnern Chinas verbreitet. 2)

Der moralische Zustand der Indier mag deswegen nicht weniger mittelbar durch die englische Eroberung verbessert worden sein. Rach den englischen

Dstindischen Kasses 9 Pc. das Psund. Westindischen = 6 = = = Ostindischen Zucker 32 Sh. der Centner. Westindischen = 24 = = = Ostindischen Arrak 15 = = = Westindischen = 9 = = =

Ebenso den Taback rc. Dazu kam dann noch die größere Fracht.

<sup>2)</sup> British India by Biornstyerna.

Berichten ist das Bolf gutmüthiger Natur; die Verbrechen sind selten und haben in neuester Zeit bedeutend abgenommen <sup>1</sup>). Die Engländer sind die Ursache, daß an die Stelle des frühern Gewaltzustandes, sich stets erneuernder Eroberungen, eine Art fester Rechtszustand getreten ist, der, wie schwer er auch auf den Bewohnern lastet, doch im Ganzen eher eine regelmäßige Arbeit und durch sie eine Verbesserung der Zustände zuläßt. Eine Wenge früher verwüsseter Dörfer wurden wieder aufgebaut.

In der neuesten Zeit, seit die Compagnie ihre Macht und ihr Handelsmonopol verlor, kam zu den Hoffen ungen für eine bessere Zukunft Indiens ein neues Element, dessen Folgen noch nicht zu berechnen sind. Die ostindische Compagnie hatte von Anfang au den Grundsas aufrecht erhalten, daß kein Engländer sich in Indien niederlassen dürse. Der Grund war die eisersüchtige Angst des Monopols, in den Engländern, die sich in Indien ansiedeln möchten, Mitbewerder zu sinden oder auch durch sie eine selbständige Araft in Indien schaffen zu sehen <sup>2</sup>). Mit

<sup>1)</sup> Tobesstrafen: England. Indien.
1823: 968 77
1827: 1529 55 M. Martin.

<sup>2)</sup> Daher war die oftindische Compagnie im Parlament so ohnmächtig, daß sie von den westindischen Ansiedlern besiegt werden konnte.

der Entsetung der Compagnie und der Erneuerung des Freibriefes im Jahre 1833 wurde dieser Ausschließung ein Enbe gemacht. Bon ba an entstand ein neues Element in Indien, englische Ansiedler mit inbischen Interessen. Diese englischen Anfiedler brachten bie Preffe mit nach Indien hinüber, die gegenmartig alle indischen Juftanbe bespricht und somit die Gewalt überwacht. Schon früher hatte England, mehr jum Scheine als jur thatsächlichen Berbefferung, jährlich ein paar taufend Pfund für indische Schulen hergegeben '). Aber bies Gelb wurde zu gelehrten Sanstritschulen und bergleichen verwendet. Die offentliche Meinung, die sich in Indien bilbete, zwang in ber neuesten Zeit, diese Summen mehr auf den Bolksunterricht zu verwenden. Mit ber Zulasinng von Englanbern wurde auch bas englische Gerichtsverfahren in Indien lebendiger. Das Geschwornengericht entscheibet über alle Berbrechen. So weit die Aufficht ber öffentlichen Meinung reicht, wird biefe Institution, die früher fast nur ein tobter Buchstabe war, zu einem lebenbigen Glement ber Bolfsthätigfeit.

Das Alles aber sind bis jest nur Keime. Db

<sup>1) 1824: 21,884 90</sup>f. 1828: 35,841 90f.

<sup>1825: 66,563 . 1829: 38,076</sup> 

<sup>1826: 27,412 . 1830: 44,330</sup> 

<sup>1827: 45,313</sup> 

fie sich naturgemäß entwickeln werben, ift bie Frage. Belche Folgen sie dann haben mussen, ist eine weitere Frage. Kommt bas indische Bolk zu einem gröpern Selbstbewußtsein, so ist baburch die englische Herrschaft gefährbet. Die indische Stammarmee ift im Gangen so tapfer wie die englische; sehr oft haben die Sepons die Engländer vom Untergange gerettet. In ber neuesten Beit, nach ben Rieberlagen in Afghanistan, sind fehr bebenkliche Zeichen von Insubordination und Eigenwille unter ben indischen Truppen vorgekommen. England hat nicht gewußt, in Indien sich die Liebe und das Vertrauen bes Bolfes zu gewinnen und somit seiner Herrschaft eine feste Grundlage zu schaffen. Deswegen broht England selbst Gefahr in jeder moralischen Verbesserung der Indier. In der neuesten Beit ift endlich die engli= sche Politik in Indien in die Bahn der moralischen Berbesferungen des Bolks hineingestoßen worben 1). Das englische Bolkselement in Indien förbert diese Richtung, aber sie ist zu nen, um schon heute aus ben jungen Sprossen auf die dereinstige Frucht schließen zu wollen.

<sup>1)</sup> Sir Thomas Munro sagt: "Ein großer Irrthum Englands war die zu große Raschheit, mit der es eine besere Stellung des Volkes betrieb. — Es ist ein gefährliches System in einem Lande, das wir so wenig kennen 2c. 1c." So benken die tiefern Politiker Englands.

Die Geschichte Englands in Indien ist aber bis in die lette Zeit hinein die einer blutigen Ausbentung des Schwächern durch den Stärkern und nur durch die größten Opfer zum Besten Indiens würde England die Vergangenheit sühnen — wol auch nur so die Zukunft sichern können. Und auch dies nur vielleicht, denn das Blut und Gold Indiens lastet so schwer auf England, daß gegenwärtig die Mittel zur Verbesserung des Zustandes der Indier wol ebenso viele Mittel zur Vernichtung der Macht Englands und zur Besreiung Indiens von seinen Eroberern sein werden.

Canada ist nach Ostindien die bedeutendste Colanie Englands. Sie ist die freiste von allen. Die Nachbarschaft Nordamerikas hat ihr in dieser Beziehung unendlich genust und England oft belehrt, daß es hier nur durch Milde und Gerechtigkeit seine Herrschaft sichern könne. Canada hat eine fast so freie Verfassung, wie England selbst. Dennoch ist auch hier die englische Herrschaft nichts weniger als geschert. Canada besteht zum Theil aus eroberten französischen Colonien. Das französische Element blieb stets im Widerspruche gegen England. Eine ebenso große Gesahr im Falle der Noth sind die irländischen Einwanderer in Canada 1); sie bringen den Haß Altirlands gegen Altengland mit hinüber und pflanzen
denselben hier fort. In einem Augenblicke der Gefahr und Aufregung können diese Ursachen die größten Folgen haben. Doch sind diese Folgen vielleicht
weniger zu fürchten, da England selbst am besten
fühlt, daß es billig und gerecht gegen Canada sein
muß, und diese Politik ihm mehr nußen wird, als
anderswo seine Macht und seine Klugheit bei einer
Politik det Beherrschung und Ausbeutung.

Die westindischen Inseln haben in der neuessten Zeit durch die Befreiung der Stlaven und die Freihandelpolitik gelitten. Sklaverei und Monopol sind auch Blutsverwandte. Sie schaffen überall Uebel und Unheil, sie verderben die Menschen und die Zustände. Aber haben sie einmal ihre volle Wirkung

<sup>1)</sup> Es landeten in Quebek von 1829 bis 1834 von England 30,185, von Schottland 24,734 und von Irland 118,472-Auswanderer. Potter I. 129. Nach einer andern Liste war die Zahl der Einwanderer in Quebek und Montreal für die Jahre 1831 bis 1834: 40,000 Engländer, 20,000 Schotten und 100,000 Irländer. Die Zahl ist nur nach den Häfen berechnet, aus denen die Auswanderer kamen. Es ist aber gewiß, daß selbst in den englisch=schottischen Häfen sich viele Irländer einschifften.

gehabt, so genügt es nicht mehr, sie aufzuheben und abzuschaffen, um jene Uebel selbst auszurotten. Diese haben ihre eigenen Wurzeln geschlagen und wuchern fort, obgleich der Baum, an dem sie sich hinaufschlangen, umgehauen. Soll deswegen die Sklaverei und das Monopol sortbestehen? Wahrlich nicht; denn die Ursache aller Uebel liegt doch in dem Urübel selbst, und erst nachdem ihm abgeholsen, kann auch nach und nach das Unkraut, das jene gezeugt, ausgerottet werden.

Die Handelsverhältnisse dieser Colonien sind im Sinken begriffen '). Die englischen Monopolisten können sich nicht in die Freiheit hineingewöhnen, und das ist ein neuer Fluch der Unfreiheit, der gegen-wärtig die englischen Colonien in Westindien zerstört, ihre Freunde entmuthigt, ihren Gegnern erlaubt, ihren den letzten Stoß zu geben.

|   | 1)     | 1827:      |          | 1841:     |          |
|---|--------|------------|----------|-----------|----------|
| • | Bucker | 3,551,218  | Centner. | 2,151,217 | Centner. |
|   | Rum    | 5,620,174  | Galons.  | 2,770,161 | Galons.  |
|   | Raffee | 29,419,589 | Pfund.   | 9,927,089 | Pfund.   |
|   | Piment | 2,225,943  |          | 797,758   |          |

Cacao hat zugenommen: von 849,688 Pf. zu 2,920,298 Pfund. Melasse stieg bis 1833 und siel dann wieder; 1827: 392,441 Ctr., 1833: 686,793 Ctr., 1841: 430,221 Ctr.

Die Mehrzahl der übrigen Colonien Englands haben außer dem Handelsnugen vorzüglich die Abficht, die Meere zu beherrschen. Gibraltar ift berufen ben Schmuggelhandel mit Spanien zu fichern und die Einfuhr ins Mittelmeer zu bewachen. Es wurde mit Zustimmung Spaniens und unter bem geheimen Berfprechen der Ruderstattung weggenommen. Der König von Spanien mahnte oft an bies Berfprechen. Georg I. mochte es redlich meinen, wenn er noch am 1. Juni 1721 antwortete: "Ich stehe nicht langer an, Eure Maj. zu versichern, daß ich bereit bin, Ihre Foderung in Bezug auf die Rückerstattung Gibraltare zu befriedigen, und verspreche Ihnen, von der ersten Gelegenheit Nupen zu ziehen, diesen Artifel mit Zustimmung des Parlaments zu ordnen." Spanien war schwach, England that so, als ob es ihm schügend zur Seite ftehen muffe, und Gibraltar, der spanische Handel und der Schlüffel zum Mittelmeere blieben in seiner Hanb.

Malta hat denselben Doppelzweck. England erstielt 1815 nur das Schuprecht, nur das Protectos at der Insel, aber es schwang sich nach und nach zum allmächtigen Oberherrn dinauf. Das vershindert nicht, das Malta eine gesetzgebende Versamms-lung, einen Senat und Gerichte hat. Aber die Ors

<sup>1) &</sup>quot;In effect sovereign of the island." Potter.

ganisation aller ift der Art, daß sie dem Absolutismus ber That nur eine gefesliche Form gegenüberstellen und so der That selbst ben Schein des Gesepes sichern. Die gesetzgebende Versammlung wird von einer Anzahl Ebeln — "bie keinen Sanbel ober Gemerbe treiben burfen" - gemählt. Die Bahl felbst hängt von ber Bestätigung bes Lord = Highcommiffars ab. Im Falle ber Noth kann er sogar selbst wählen, wenn die Wähler sich nicht fügen sollten. Der Senat wird bann aus ber gefetgebenben Berfammlung, die Richter aus bem Genat So daß zulett der Highcommissionair Alles in Allem ift. — Bis 1836 war die Druckerei ein Monopol der Regierung und noch heute ist der Highcommissionar befugt, die Presse auf alle Beise zu knebeln.

Die ionischen Inseln, die ebenfalls vertragsmäßig nur unter dem Schupe Englands stehen, haben im Wesentlichen dieselbe Verwaltung und Verfassung, einen Schein der Gesetlichkeit bei einer in der That unbeschränkten Oberherrschaft Englands und seiner Proconsuln. Gesetzgebende Versammlung, Senat, Gerichte, Alles in letter Instanz von dem Lord-Highcommissionar ernannt, überwacht und beherrscht Die Oruckerei, die Post, die Polizei ja dis auf die Straßenreinlichkeit sind unter der unmittelbaren Verwaltung des englischen Proconsuls. Der Handel ist an englische Passe gebunden und die Schiffe sind nur mit ihnen als gesehlich angesehen.

Alle übrigen keinern Colonien haben stets denseiben Iweck: Herrschaft der Meere und Ausbeutung der Colonien im alleinigen und rücksichtlosen Interesse Englands.

Die neuern Bestrebungen Englands haben wieder ganz dieselbe Doppekrichtung früherer Zeiten. Indien war eine Handelscolonie, Amerika eine Auswanderungscolonie. Die Handelscolonie ist ausgesaugt, die Auswanderungscolonie halbwegs für England verloren, Nordamerika ist zu einer Mitbewerberin, Canada zu einem unsichern Freunde herangewachsen und die westindischen Inseln sind ausgebrannte Krater.

Deswegen suchte England in China eine neue Handels-, in Australien und Reuseeland neue Auswanderungscolonien.

Die Art, wie China um des Giftes willen, das England ihm aufdringen wollte, bekämpft, besiegt und zur Deffnung seines Landes gezwungen wurde; ist eine der schändlichsten Thaten der Geschichte. Ob England noch ein Mal auf diesem Wege im Stande sein wird, China wie Indien auszubeuten und zu

entmarken, kann abermals nur bie Jukunft fehren Doch ist dies fast zu bezweifeln. England ist nicht mehr die einzige Sandelsmacht. Amerika und Frankreich find Bürgen bafür, daß England in China fein Indien finden wird. Frankreich und Amerika nehmen in China dieselben Rechte wie England in Anspruch, England sah sich moralisch gezwungen, diese Rechte anzuerkennen, ben Frieden mit China auf sie zu bauen. Und gerade hierin liegt ber Grund, ber England verhindern muß, China zu erobern und zu unterjochen. Deswegen wird bie Deffnung bes heiligen Reiches für China selbst und auch für England und die civilisirte Welt ganz andere Folgen haben als die Eroberung Indiens und höchst wahrscheinlich in kurzem für Amerika, Frankreich und selbst Deutschland von eben so großem Rußen sein als für England. Bielleicht von größerm — benn Englands Krieg gegen China hat ihm nicht nur bie Regierung, fonbern auch bas Bolt entfrembet unb wirb, sobald fich bie Gelegenheit bietet, für England bittere Früchte tragen.

Die Auswänderungsvolonien in Australien und Reuseeland bevölkern sich nach und nach mit englieschen Unglücklichen. Wie Nordamerika die Indepenstenten und Puritaner aufnahm, so nehmen Austraslien und Reuseeland die verzweifelnden Arbeiter Engsland, vor allen die unzufriedenen, ihr von Engslands, vor allen die unzufriedenen, ihr von Engs

land und Englandern erdrücktes, so heiß geliebtes Baterland fliehenden Irländer auf 1).

Die englischen Capitaliften und auch die englischen Parteien aber handeln hier wie stets früher und überall. Die Capitalisten speculiren auf die Schwäche ber Urbewohner und zugleich auf bas Elenb, das Ungluck und die Hulfwsigkeit der englischen Einwanberer. Für Neufeeland bilbete fich eine Compagnie von Capitalisten, die ben Wilben ihr kand für ein paar Pfeisen, Trommeln, Uniformen abtaufte. Als biese bann spater ausgetrieben werben follten, ftellte fich heraus, daß bie Unglucklichen gar nicht wußten, um was es sich gehandelt hatte. Bezug auf die Einwanderer hatte diese Compagnie ein nenes System angenommen, bas Bakefielbsche. Rach diesem verpflichtet sich die Compagnie 75 Procent von dem Kaufpreise des Landes zu verwenden, um baburch bas Land urbar zu machen und ihm so einen höhern Werth zu geben. Dies Bersprechen genügte, um ber Compagnie in turger Beit zu erlauben, aus bem gande, bas fie ein paar Pfeifen zc. gekostet, 300,000 Pf. Sterling zu ziehen. Nach

<sup>1) 1831</sup> gab es in Australien 4563 englische, 1616 schotztische und 13,344 irländische Auswanderer und Colonisten. Die Provinzen in Reuseeland heißen: Rew-Ulster, New-Keinster wie die Irlands.

diesem System aber werden die Einwanderer zur Urbarmachung des Landes verbraucht, während das Land Eigenthum eines Andern bleibt.

Die Neuseelandcompagnie war unter der Berrschaft der Whigs und unter ihrem Ginfluffe gegründet wor-Diese hofften sich hier ein neues Indien zu ziehen, und beswegen sorgten sie dafür, daß die zwölf Vorsteher der Compagnie ihrer Partei angehörten. Das war Ursache genug, bag bie Torpregierung der Compagnie entgegenwirkte. Sie schickte einen neuen Gouverneur nach Reuseeland, ber sich auf anberm Lanbe, als bem ber Colonie, nieberließ und hier nach andern Grundfägen zu einem andern Enbziele hinstrebte. Die Parteien machten sich bas Ei ber zukunftigen Golbhenne, ben Samen einer gehofften Macht streitig und bas war bie Urfache, daß die Compagnie selbst in Berlegenheit; Roth und Misverhältniffe gerieth, so daß ihre Ausbeutung bes Landes und der Menschen halbwegs focte.

In New-Southwales fand das alte System der unverhüllten Eroberung und Ausbeutung nach wie vor statt. "Weber in Bezug auf die Colonisation noch auf die Protection der Urbewohner ist eine Aenderung eingetreten. Die Sidnenblätter fahren fort mit Erzählungen von wechselseitigen Grausamkeiten der Stockhalter, Schäfer und Eingebornen angefüllt zu sein. Das gegenwärtige Spstem (wenn es den

Namen verdient) erscheint alle Tage offenbarer nachtheilig sowol für unsere unternehmenden und armen Auswanderer, als für die Urbewohner. Und wie kann es anders sein? Der Colonist ist ein Angreisfer, der einen Andern verdrängt; der Eingeborne wird wie ein heimatloser Auswurf betrachtet und muß kämspfen für jeden Jull Landes, den er benusen will." 1)

In Western Australia scheint ein milberes System beobachtet werden zu sollen. Die Regierung hatte der dortigen Compagnie das Land ohne Bestingung überlassen, und die Compagnie hat große müthig versprochen, die Urbewohner zu schügen und ihre Rechte zu achten. Eine gute Absicht, wenn noch dies.

Sir Robert Peel sagte (1842) einmal im Unterhause: "daß alle Colonien, so weit als möglich, behandelt werden follten, als ob sie ein ungetrennter Theil des Königreiches seien." In Bezug auf die commérziellen Verhältnisse hat die Politik des Freihandels in dieser Beziehung manche Scheidewand niedergerissen. Aber deswegen ist der Bunsch Sir Roberts doch dis jest nur ein Wunsch. Daß er ausgesprochen wurde, ist der Fortschritt; in der That aber ist England nach wie vor der nie zu sättigende

<sup>1)</sup> Vierter Rapport der Aborigines protection Society. 1841.

entmarken, kann abermals nur die Zukunft lehren Doch ist dies fast zu bezweifeln. England ist nicht mehr die einzige Handelsmacht. Amerika und Frankreich find Bürgen bafür, das England in China fein Indien finden wird. Frankreich und Amerika nehmen in China dieselben Rechte wie England in Anspruch, England sah sich moralisch gezwungen, biefe Rechte anzuerkennen, ben Frieden mit China auf sie zu bauen. Und gerade hierin liegt der Grund, der England verhindern muß, China zu erobern und zu unterjochen. Deswegen wird die Deffnung bes heiligen Reiches für China selbst und auch für England und die civilisirte Welt gang andere Folgen haben als die Eroberung Indiens und höchst wahrscheinlich in kurzem für Amerika, Frankreich und felbst Deutschland von eben so großem Rugen fein als für England. Bielleicht von größerm - benn Englands Rrieg gegen China hat ihm nicht nur bie Regierung, sonbern auch bas Bolt entfrembet unb wird, fobalb fich bie Gelegenheit bietet, für England bittere Früchte tragen.

Die Auswanderungswolonien in Australien und Meuseeland bevölkern sich nach und nach mit englisschen Unglücklichen. Wie Nordamerika die Independenten und Puritaner aufnahm, so nehmen Australien und Reuseeland die verzweiselnden Arbeiter Engstands, vor allen die unzufriedenen, ihr von Engs

land und Engländern erdrücktes, so heiß geliebtes Baterland fliehenden Irländer auf 1).

Die englischen Capitaliften und auch bie englischen Parteien aber handeln hier wie stets früher und überall. Die Capitaliften speculiren auf die Schwäche ber Urbewohner und zugleich auf bas Elenb, Das Unglud und Die Bulfwsigfeit ber englischen Gin-Für Neuseeland bilbete fich eine Compagnie von Capitalisten, die ben Wilden ihr kand für ein paar Pfeisen, Trommeln, Uniformen abkaufte. Als diese dann später ausgetrieben werben follten, stellte sich heraus, daß die Unglücklichen gar nicht wußten, um was es fich gehandelt hatte. Bezug auf die Einwanderer hatte diese Compagnie ein neues System angenommen, bas Bakefielbiche. Rach diesem verpflichtet sich die Compagnie 75 Proeent von dem Kaufpreise des Landes zu verwenden, um daburch bas Land urbar zu machen und ihm so einen höhern Werth zu geben. Dies Bersprechen genügte, um ber Compagnie in kurzer Zeit zu erlauben, aus bem Lande, bas fie ein paar Pfeifen ic. gekostet, 300,000 Pf. Sterling zu ziehen. Nach

<sup>1) 1831</sup> gab es in Australien 4563 englische, 1616 schottische und 13,344 irländische Auswanderer und Colonisten. Die Provinzen in Neuseeland heißen: New-Ulster, New-Munster, New-Leinster wie die Irlands.

Ausbeuter seiner Colonien, die gerade so weit rechtlos sind, als England stark genug ist, ihnen diese Rechtlosigkeit aufzuzwingen.

Lord John Mussell fagte bei Gelegenheit: eines Essens, das ihm die Reuseelandcompagnie gab: "Last und Alle est tief in unser Herz einschweiben, das, was auch in vergangenen Tagen geschehen sein, was auch gegenwärtig in unsern Colonien noch geschehen mag, es unsere unabweisdare Pslicht ist, bei der Begründung einer neuen Colonie und der Berbreitung der Lehre des Christenthums in ihr, darauf zu achten, das unsere Lehren nicht unsere Thaten Lüge strasen. Lust est nicht gesagt sein, daß, während wir die Lehre brüderlicher Liebe, wie sie in der Bibel niedergelegt ist, predigen, Mord und Raub unser Handeln sein."

Amen! Der Himmel gebe seinen Gegen dazu! Aber das gilt nur für die Zukunft; für die Vergangenheit war, für die Gegenwart ist: "Raub und Mord Euer Handeln, wie driftlich auch Euer Wort war.")

<sup>1)</sup> Es besteht in England eine eigene Gesekschaft zum Schuze der Eingebornen in den Colonien. Sie meint es gewiß am besten, hat den größten Ernst in ihrem Streben. Aber sie macht mehr Aussehen, als sie wirkt. Sie besteht aus 84 Engländern, unter deren Namen man vergebens

einen der hohen Lords Englands sucht. Reben diesen 84 Englandern fteben 78 Auslander. In ben Berichten Diefer Gesellschaft sieht man ihren guten Willen, aber leiber! auch ihre Ohnmacht. Sie nimmt jährlich nicht 300 Pf. ein, von benen 100 für Diethe und ben Secretar abfallen. In ihrem letten Berichte fuchte ich bie Spuren ihrer Thatigkeit. ift in bemfelben Rebe von einer Schule in Beftern Auftralien, in der 19 weiße und 60 farbige Kinder sind. Auch im oftlichen Auftralien ift eine Schule, aber bie zwei Lehrer find Deutsche. Die Gesellschaft correspondirt überdies mit vielen Leuten, mitunter auch mit bem Colonieminister, und bat "Outlines of a system of legislation for the Aborigines" entworfen, bie ebenfalls fehr gut gemeint find. habe biefes Streben nicht überseben mogen, um Indien fein Recht zu geben. Aber ben Thatsachen gegenüber ift es ein Aropfen Baffer im Beltmeere. Dagegen aber werben biefe ehrlichen Eiferer bann wieber in einer andern Beziehung zu Gehülfen der englischen Eroberungssucht. Die Boors des Cap der guten Hoffnung haben sich aus den Grenzen der englischen Colonie zuruckgezogen, um frei und unabhängig zu leben. England aber will keine freien Nachbarn auf dem Cap, und so suchte und fand es Gelegenheit, die Boors zu unterjochen. Zwiste und Rampfe zwischen diesen und den Urbewohnern wurden benutt, um die öffentliche Meinung Europas und Englands für die Unterbrückung ber Boors zu gewinnen, und die Aboriginesfreunde ftimmen mit ein und rufen: "Wie lange wird England noch die Ungerechtigkeit der Boors gegen die Afrikaner erlauben ?" Als ob diese Ungerechtigkeit bem Dpiumhandel in China auch nur entfernt zu vergleichen sei. Die Berwickelungen in Otahaiti find zu bekannt, um sie hier wiederholen zu dert Säulen, die in wunderbaren Gestalten ihren dicken Athem in die Luft hineinblasen. Und jeder dieser Athemzüge schafft und wirkt und arbeitet für Tausende von Menschen. Freilich fodert dann auch dieser Stellvertreter der Menschen seine Opfer — oft Menschenopfer.

Auf bem Rudwege gur Stadt begegnete ich einem jungen Manne, ber ein Papier für einen halben Penny verkaufte. Er hatte zugleich ein Bund Stroh in der Hand und gab Jedem, der sein Blatt Papier nahm, auch einen Strobhalm. Da er im Schreiertone fehr rasch und klappernd seine Worte ineinan= derhäkelte, so konnte ich lange nicht klug baraus werden, was er wolle. Das Stroh aber machte mich neugierig, ich bachte, es muß damit seine eigene Bewandniß haben und horchte auf, so gut ich konnte. Zulest bekam ichs heraus. Er sagte: "Das Lieb schenke ich Euch, das Stroh aber verkaufe ich Euch für einen halben Penny." Die Sache war gang einfach auf die Strenge, die Wortstrenge, des englischen Gesetzes berechnet. Es ist nicht Zebermann erlaubt, Lieber und Gebrucktes zu verkaufen; dazu gehört eine Art obrigkeitlicher Erlaubniß. Deswegen verschenkte ber Bursche sein Lieb. Dagegen barf alle Welt Stroh verkaufen. Und deswegen verkaufte der Bursche jeden Strohhalm für einen halben Penny und - fuhr so zwar nicht vierspännig, wie D'Connell, aber boch ganz artig zweibeinig durch das Geses sindurch. Ich habe den Kerl überhaupt im Verdacht, daß er ein Irländer war. — Seine Gesessachtung verdiente einen halben Penny und so kaufte ich das Lied. Und da ich es nun einmal bezahlen mußte, so mögen meine Leser es immerhin mit in den Kauf nehmen. Es ist überdies gar nicht einmal so schlecht und am Ende charakteristisch genug; es heißt:

"A most laughable and curious dialogue, which took place between a married couple in this town. Who, having been married for several years, and having no Children, great disputes arose between them to know which was in fault; and which has been most cunningly and curiously decided by Susan, their servant girl.

In this fair town not long ago,
As I have heard the story go,
Two sweethearts liv'd, a loving pair
Who courted many a tedious year!
At length to end love's pleasing strife,
Resolv'd to become man and wife.
To church they went and soon were wedded,
With friends made merry and were bedded,
And then no doubt between the sheet,
By some means they made both ends meet,
At nine month's end expect a birth,
To bring a subject on the earth;

But no such thing: for three times nine, Produced a birth nor yet a sign, Which caused much trouble and contention: But here the instance I shall mention.

Wife. Dear husband, I am almost wild,
To think that I'm not yet with child:
You know, my dear, it is my wish:
We toil all night, and catch no fish.

Husband. Well, my dear, perhaps we might,
If you were only to act right:
There is no fault in me, I think;
I'm well in health, and seldom drink;
Among the girls I never go,
To do the thing that's wrong, you know.

Wife. Don't preach to me about your sober life, For you cann't satisfy your wife!

Husband. Truly I believe that no man can, Satisfy the mind of a woman.

Wife. O tell me not such foolish stuff!

Our next door neighbour is quite enough:

They were not wed so soon as we,

And yet they've children, two, you see.

Husband. I always strive to do my best,
And leave to Providence the rest.

Some months passed on with many a word, Until a droll circumstance occurred, That on this subject threw a light, And proved that madam was not right. The servant maid, a girl though chaste,
Began to swell about the waist:
The mistress often looked and smiled:
I really think the girl's with child;
But I will ask the forward jade
By whom, and how, and whence 'twas made,
The time and place; and then I'll say —
Pack up, you slut, and go away.
The bell was wrung, the girl appears:
Not knowing what, she had no tears.

Mistress. Susan, I am sorry to say, You seem quite in the family way, Therefore confess to me the truth, And tell me who's the wicked youth, That has seduced thy tender frame, Nay don't be shy, come tell his name. O madam on my bended knees, Susan. I crave forgiveness if you please, And unto you I will confess, Who t'was destroyed my happiness. Come, come be quick, or at a venture Mistress. The constable shall soon be sent for, If prison, penance, or pelf can do it. The rascal shall be made to rue it. Then madam, pity my disaster, Susan. For I must own it was my master; He kiss'd me, press'd me, sweetly smiled, And then, O dear, got me with child. Mistress. Your master, slut, my husband, cat, He could not do it, I am sure of that;

If true where did he do the act,
Speak out you strumpet; tell the fact.
Susan. Why madam you was fast asleep.
Mistress. O Susan, Susan, more diagrace,
Why not cry murder, scratch his face,
Kick, bite, scream, call aloud for me,

Do any thing from him to flee.

Susan. My Mistress dear, to tell you true,

I was afraid of waking you,

Besides I thought he meant no harm,

Therefore I did not give alarm,

And I confess he kiss'd so sweet,
I could not for the world retreat.

Mistress. Then Susan now to you disgrace
Pack up, this instant leave your place,
Take your master if you please,
For by the Gods I swear this night
Before I sleep upon his bed,
I'll plant the horns upon his head.
He first in folly's road has rur,
I will finish what he's begun,
If he tries the maids I'll try the men,
Where he's got one, I will have ten.

Soll ichs übersetzen? Nicht doch, das wäre der Ehre zu viel. Aber ich kann versichern, daß in der Zeit, die ich brauchte, bis mir die Sache mit dem Stroh klar war, wenigstens zwei Duzend Leute, Alt und Jung, Mann und Frau und sogar sehr anständig gekleidete Leute das Lied kauften. Ob sie ahneten, daß ein kleines Skandal zum Besten gegeben

werde? Uebrigens sind die Belustigungen in Leeds so selten, daß sich der Erfolg, den das Liedchen hatte, leicht erklärt.

Jeben Samstag ist Markt hier in Leebs. Die gange Bridgetstraße und außer dieser ein fehr bedeutender Marktplas sind voller Buden und Laden aller Man sieht, es ist aufs Bolk berechnet, auf Art. die Arbeiter, die eben ihren Wochenlohn erhalten haben. Die meisten Buben forgen für die nothwendigsten Bedürfnisse, Essen, Fleisch, Schuhe, Strumpfe und Ledereien. Die Fleischbuden waren meist ben Fleischerladen in den Säufern gegenüber angebracht. Der Unterschied war augenfällig, hier gutes, frisches, dort schlechtes, altes, ausgedörrtes, abgelegenes Fleisch. Die Schuhbuden hatten Fußbekleidungen wie für die Ewigkeit gemacht. Die Buben für Ledereien boten bie robesten Buderbadergenusse bar. Es wurde viel Zuckerzeug gekauft, aber die Rerle, die es verkauften, sahen so kleberig und schmuzig aus, daß englisches Kaltblut dazu gehörte, um nicht alle Lust zu verlieren.

Die Laden in den Häusern waren die Aristokratie, der höhere Mittelstand; die in der Straße gehörten zur Plebs, zum Bolke. Der Gegensatz erstreckte
sich auf Alles, nicht nur die Waare, sondern auch
die Krämer, hier alte Weiber und Schacherer (wenn
auch noch so christliche), dort niedliche Dirnen und

stattliche Ladenherren. In den Laden herrschte das stolze Gaslicht, in den Buden die schmuzigste Dellampe, aus vergangenen Jahrhunderten vergessen. Und das Del stank in einer Weise, daß ich mich von nun an nie wieder über den Gasgeruch beklagen werde.

Zwischen diesen beiben Reihen von Buden und Laden zog die Menge bes Wolkes auf und ab. Die Mehrzahl gehörte dem Arbeiterftande an; auch Handlungsdiener und junge Leute trieben sich im Wolke herum; es wurden Geschäfte und Geschäftchen aller Art abgeschlossen, und die doppelte Beleuchtung hatte wenigstens das Gute, daß die Räufer die Rage nicht Zwischendurch brangten Sacke erhielten. sehr viele Leute in so geschäftiger Weise, daß sie ohne alle Rudficht rechts und links Alles zur Seite und, wo sie auf Schwaches und Unsolides stießen, um und über den Haufen rannten. Es ist das eine englische Gewohnheit, die höchst charakteristisch ist. in der Welt stößt man auf diese Rücksichtslosigkeit. Man mag es verzeihen, benn die Leute haben wahrscheinlich Gile; aber unverschämt ist es boch, wenn man nicht das Geschick hat, sich eilig durchzubrangen, ohne rechts und links anzurennen. etwas sehr Kräftiges in dieser Art, den Strom zu brechen, als einzelne Welle sich allen andern rucksichtslos vorzubrängen; aber ich gestehe, daß ich, funf-

zehn Sahre junger, gestern Abend ein halb Dupend Mal in Versuchung gerathen ware, die unverschämten Bengel, die so thun, als ob sie allein in der Welt waren, zurechtzusegen. — Heute, aus ber Rirche tommend, fah ich, baß ein stattlich gekleibeter Mann ein Mädchen von zehn Jahren, nicht weniger stattlich gekleidet, gang in berfelben Art, wie die Giligen gestern Abend, ungeschlacht vom Trottoir hinabstieß, weil es ihm im Wege stand. Es liegt in dieser Art . so viel ariftofratische Unverschämtheit als mobische Demuth, den hochedeln Fußtritten und Rippenflößen gegenüber. Höflich sein ist bemokratisch, wie aristotratisch bas Wort auch klingen mag. — Auf bem Markte felbst: waren die letten Rangbuden, Kartoffeln, Zwiebel und bergleichen zusammengebrängt. Doch war hier auch für ein paar andere Bedürfniffe ge-Eine Frau bot Pillen feil, die gegen eine Menge Rrantheiten gerühmt wurden. Ein flattlich gekleibeter Charlatan zeigte allerlei Auswüchse in Gläsern und pochte auf seine Kuren. Aber beibe waren in Bürgertleidern und ohne alle äußere Charlatanzugabe, Perrude, Degen und bergleichen, die in Frankreich nie fehlen. Endlich saß noch ein Kerl vor einer Bube und schrie fich heiser, bag er England heraussobere, Gewichte mit ihm zu heben. Es regte sich Niemand, er wurde verhöhnt und sein zor= niger Blick zeigte ben doppelten Aerger, sich vergebens abzumühen und noch bazu ausgelacht zu werben. — Gerade dieser vollkommene Mangel an einer Unterhaltungszugabe, die nie auf französischen Märkten sehlt, war dann wieder in seiner Art sehr bezeichnend.

An einem Sonntage kann man in England nichts Besseres thun, als in die Kirche gehen. Die Herren Bischöse und die Seisklichen haben sehr recht, daß sie am Sonntage alle Besustigungen verbieten, denn das ist eine sehr gefährliche Concurrenz, und ich denke, es gibt in England Leute genug, die seden Sonntag in die Kirche gehen, weil sie sonst auch gar nichts zu thun wissen. Selbst wenn es schönes Wetter ist, ist die Natur in England verschlossen, denn sie gehört diesem oder senem, und wer nicht seinen Theil hat, der hat auch nicht das Recht, sich im Freien der schönsten Gottesgade zu freuen. Ihm bleibt nichts als der eingezäunte Weg und die staubige Landstraße. Für die Reichen ist dies kaum fühlbar, aber für die Armen muß das eine furchtbare Lücke sein.

Also ging ich in die Kirche, in die erste beste. Und ich gestehe, daß mir der Gottesdienst selben so feierlich wie hier vorgekommen ist. Es war in der alten Pfarrkirche, die aber erst vor zwei Jahren fertig wurde. Sie ist in ernstem gothischen Style gebaut. Die Fenster sind Mein, bas Hanptfenster mit gebrannten Gläfern versehen, fo daß ein myftisches Halbbunkel herrschte. Diesem Halbbunkel entsprach die Art bes Gefanges. Es waren Pfalmen, die in Doppeichören gesungen wurden, und Litaneien, bei deuen die Chöre und die ganze Gemeinde unter Orgelbogleitung antworteten. Die Cherfänger bestauden aus Anaben und Männern mit vorherrschenden Bafftimmen und maren vorzüglich eingenbt. aber fangen mit halber Stimme, während die Gemeinde nur murmelnd und lispelnd den Chören eine Art allgemeine Grundlage gab. Dadurch wurde ber Gefang sehr vollkammen, fehr vollstimmig und blieb dennoch stets so demuthig leise, daß schon darin eine tiefere Andacht zu liegen schien. Es war, als ob alle Welt sich scheute, im Hause des Herrn laut zu sprechen, und ich sage es gerne, ich hatte einen so feierlichen Runft = und Religionsgenuß nicht erwartet und war erstaunt über die Erfolge, die hier erreicht murden 1). Die Art, wie das Bolk in leisem Murmeln und verhaltenem Singen einstimmte, war die Haupt-

<sup>1)</sup> Der Vorsteher der Kirche ist ein halber Pusepist und hat den Gottesdienst vielfach im Sinne dieser Neuerer einzgerichtet. Ich war in vielen Kirchen in London und Engeland, aber noch einmal — in keiner herrschte so viel Feierelichkeit als hier.

fache. In Frankreich überschreit Einer den Andern, Jeder möchte es Allen zuvorthun, und da sie Alle falsch singen, so ist die Sache eine wahre Höllenpein. In Deutschland ifts schon beffer, die Leute singen schon in Harmonie und Takt; aber Jeder will sich selbst hören, will es vor Allen gut machen und da geht es bann oft an ein Grölen und Schreien, daß die Ohren gellen. In England fingt Alles schlecht, aber es herrscht ein Geist der Ordnung, ein Geist des Fügens, daß sich augenblicklich Alles schart und Reiner es dem Andern zuvorthun will, wo er nicht etwas Besonderes zu thun hat. — Order! Order! rief eine geheimnisvolle Stimme burch die Pfatmen und Litaneien; Ordnung! Drbnung! Ja, das ift bas Siegel, das der Weltgeift auf den Brief der engli= schen Größe brudte.

Anstatt Abends abermals in die Kirche zu gehen, ließ ich mich verleiten, mit zwei meiner Wirthshausgenossen zusammen zu speisen. Es waren zwei Handlungsreisende, der Eine ein Engländer, der Andre ein
Irländer. Der Engländer frug mich zuerst, ob ich
mit ihm und seinem Freunde zusammen speisen wolle.
Ich hatte ihn freilich zuerst angeredet und so die Sache
eingeleitet, aber ich war doch ein wenig erstaunt und
nahm mit Freuden an. Der Irländer, kam später

und wiederholte die Einladung mit einem Bufage von vielen fehr freundlichen Reben. Er glaubte erft, daß ich kein englisch verstehe und wollte sich französisch verständlich machen. Es ging sehr schlecht, — aber er freute sich boch sehr über sein Wiffen und wendete fich zu seinem Freunde und sagte: "Siehst du, ich spreche französisch wie ein Fisch!" Das Essen war das gewöhnliche Wirthshauseffen, nur fagen wir zusammen. Db fie gemerkt hatten, bag ich ihren sublichen Wein nicht trinke, weiß ich nicht; aber als sie sich selbst Wein bestellten, sagte der Irlander, ich brauche keinen mit ihnen zu trinken, wenn ich nicht wolle. Es herrschte in ihrer Art so viel Ernst und solides Wesen, daß ich gar nicht mehr daran erinnert wurde, wie fie boch Handlungsreifenbe feien. Der Englander fah wie ein Pachter, der Irlander wie ein Fabrikherr aus und ihr Benehmen ftrafte ihr Aussehen nicht Lüge.

Rach Tische gingen wir zusammen ins Rauchstimmer. Ich höre, daß das Rauchen in Deutschland abnimmt; in England nimmt es zu; und ich freue mich bessen für Deutschland und fürchte, es ist ein böses Zeichen für England. Das Rauchen ist ein faules Vergnügen. Die Türken sind unsere Meister darin und die Wilden, die die Zeit gedanken zund thatlos todtschlagen müssen, sind die Ersinder der Kunst. Das Rauchen ist in gewisser Beziehung eine

Art Wärmemesser der geistigen Thätigkeit und Araft einer Ration.

Ueber bem Rauchen wurde geplaubert. Der Irländer war ber Sprecher. Er wußte viel und ergählte Alles, Geschichte, Politik, Literatur. Mitunter machte er England die schönsten Comptimente. Er nannte bas Bolk bas gerechteste in der Welt. Ich fürchte, er heuchette ein wenig; doch suchte er seine Ansicht dadurch zu belegen, daß England jest D'Connell in Shut nehme, nachdem sich herausgestellt, daß er vor Gericht kein fair play gehabt habe. Der dicke und stämmige Engländer schüttelte beifällig ben Ropf. Aber ber Frländer kam dann doch wieder auf Frlands Geschichte; er konnte sie auswendig, sie saß ihm im Herzen; er sagte Emmets lette Worte her: "Irland wird meine Grabschrift machen, wenn es frei und eine Ration ift!" Aber bann lentte er wieder ein — wie der Jude unter Christen — und lobte Englande Gerechtigkeit und verleugnete die Repeal. Er that mir leid.

Der Engländer gewann unendlich neben ihm. Er war so stille, aber so oft er etwas sagte, wars faustick und traf. Der Irländer sprach von Wel-lington und Napoleon und beibe, der Engländer und der Irländer, waren einverstanden, daß Wellington nach Napoleon der größte Mann des Jahrhunderts sei. Gelegentlich kum dann der Irländer auf die

Landungsbrohungen Napoleons und der Engländer antwortete barauf mit einem einfachen Ausrufe, ben ich vergeffen habe, aber ber ein wörtliches Achselzucken ausbrückte. Und ich gestehe, die Art, wie dieser Hohn ausgesprochen wurde, ließ mich fast glauben, daß Rapoleon ganz klug gethan, seine Absicht nicht auszuführen. — Rach einer Beile sprach ber Irlander von ber englischen Freiheit und ber Unmöglichkeit ber Tyrannei in England, und ber Englander fagte gang einfach: "Wir würden bald genug mit ihr fertig werden!" Ich zweifelte abermals nicht an seinem Ernste - und nur als speziell die Rebe auf ben König von Hanover fam und der Engländer fagte, daß dieser sicher nicht lange regiert haben, fondern tobtgeschoffen worben fein würde, tamen mir andere Gedanken. Das Tobtschießen läßt auf die Hoffnung, daß ein Bermegener, ein Unberufener vortreten werde, schließen. Es ist das nicht die Art eines freien Boltes, wo Alle für Einen und Einer für Alle einstehen und es somit des Todtschießens nicht bedarf. Dieser Ausspruch that meinem Freunde vielen Abbruch und ich sah mir ihn später ein wenig näher an. rauchte fehr gemüchlich, und wenn er fland, zeigte sich, daß die Unterlage des Körpers doch nicht recht solide war. Der Bauch herrschte vor, die Race lag nur noch in Kopf und Bruft. Ich habe bei Türken hundert Mal dieselbe Beobachtung gemacht.

dem aber auch sei — so ein englischer Handlungsreisender ist etwas ganz anderes als ein deutscher Ellenreiter oder gar ein französischer Commis-voyageur.

Den 23.

Ich hoffte in Leeds Hrn. X. zu finden und wollte mich auf vierzehn Tage in seine Hände geben. Nachher bachte ich mich andern Leuten und andern Anfichten zu überliefern. Auf diese Beise gelangt man, wenn man ein wenig geiftige Selbständigkeit hat, am Ende zu einer umfassenden Auffassung und Ginsicht. Leider aber fand ich Hen. X. nicht hier. Und ba ich auf ihn gerechnet, so war ich in nicht geringer. Verlegenheit. Ich half mir, suchte meine Collegen Zeitungsschreiber auf und brachte es mit Hülfe von ein paar guten Empfehlungsbriefen für Manchester bahin, daß Hr. Baines, der gelehrte Redakteur bes Leeds' Mercury und Berfasser der Geschichte der Baum= wollenfabrikation in England, mir Zugang zu ein paar Fabriken verschaffte. Meine Hauptempfehlung aber war boch, daß ich von der Fabrikation und der Maschinenkunst .- Nichts verstehe.

Es gibt drei Hauptfabrikzweige in Leeds, Tuch=, Maschinen= und Linnenfabriken. Für jeden dieser Zweige erhielt ich eine Empfehlung von Hen. Baines.

Die erste Fabrik, die ich besuchte, war die der

Wolkentuchmacherei. Der Führer brachte mich zur Dampfmaschine, dann sagte er, wolle er mir zeigen, wie die rohe Wolle nach und nach zu Tuch werde. Und so führte er mich zuerst zu einer Maschine, die einfach: der "Teufel" heißt. Sie macht die erste Operation. — Der Teufel! — Da haben wirs — du sollst den Namen Gottes nicht vergebens anrusen und — den Teufel nicht an die Wand malen. Sch konnte ihn den ganzen Tag nicht wieder loswerden; doch würde ich ihn wol gefunden haben, wenn er auch nicht an die Wand angemalt gewesen wäre.

### Der Teufel! -

Ich war zur verkehrten Zeit gekommen. Es war gerade Ruhestunde. Die Mehrzahl der Maschinen stand stille und die Arbeiter waren meist ausgeganzen. Rur hier und dort stand noch einer und schaffte, während viele, besonders Weiber, in Gruppen zu drei, vier zusammensaßen und plauderten und aßen. Da ich nichts von Maschinen verstehe, da es mir um die Menschen zu thun ist, so hatte ich sehr bald Alles gesehen, was mir merkwürdig schien. Die Arzbeiter und Arbeiterinnen, denen ich begegnete, sahen meist nicht schlecht aus; ein paar Mädchengesichter erinnerten an das alte jus primae noetis, denn sie waren so schön, wie ich selten Damen in London gesehen hatte. Die Eine von diesen beiden, die ich bemerkte, stand, tros der Ruhestunde, rüstig arbei-

tend, an ihrem Webstuhle. Ihr gegenüber wirkte ein hagerer blasser Bursche, ebenfalls ohne sich durch die Feierstunde stören zu lassen. Und beibe gingen rechts und links zusammen, daß sie sich stets gegenüberstanden, und dann lehnte die Dirne sich aft über ihren Webstuhl hin, daß sich die Brust öffnete. Sie lächelten sich freundlich zu. Ob sie das Ausruhen vergessen hatten ? Wer wol die Ursache sein mochte, sie ober er, daß keiner vor dem Andern aufhören wollte ?

Trop der Ruhestunde mühlte die Maschine immer fort, und obgleich die Stühle stille standen, sauste und brauste der Geist, der sie belebte, dennoch unablässig durch das Niesengebäude durch.

Doch war er ganz anders am Werke in der Maschinensatz, die ich eine halbe Stunde spärter, während Alles im besten Arbeiten war, besuchte. Da heulte es, da tobte es, da bäumte und sträubte sich die geheimnisvalle Macht, die den Gesesen Gottes gehorcht und die Menschlein höhnt. Rühre an die enthundene Krast und sie bricht dich, Meisterlein, in Stücken. Die Menschen, die hier arbeiten, sind die Rose, das ihr gebietet, das ist das Wesen, die Geele. Und da stehen die Unglücklichen und klopfen und seilen, und kaum Einer unter Tausenden weiß, was er thut und schafft.

Ein wahres Bollengeraffel - der Teufel!

Die Arbeiter aber schienen aus zwei verschiedenen Racen zu bestehen. Ich sah eine Menge stout sellows, das heißt Cyklopennaturen mit eisernen Armen und gewölbter Brust, die hier wie zu Hause waren. Dann aber waren auch eine Menge bleicher, hagerer Auszehrungsnaturen hier am Werke, arme Seelen, Verbannte, die in ein anderes Land, andere Regionen hineingehörten und hier langsam hinschmachten. Es arbeiteten hier 550 Arbeiter zusammen, und wenn ich etwas davon verstände, könnte ich wahrsschieltschielt ein paar neue Maschinenwunder beschreiben.

Als ich dem Führer, der mich geleitet hatte, etwas geben wollte, wies er mein Anerdieten zurück. Es freute mich das um so mehr, als man daran in England nicht gewohnt ist. In der Linnenfahrik, die ich später besuchte, schien mein Begleiter sich fast verlett zu sühlen, als ich ihm etwas geben wollte, und ich bot ihm mit Freuden die Hand, um ihn zu versöhnen.

Die Hauptfabrik aber, die ich heute sah, die ich je gesehen, war die Linnen fabrik der Herren X. In einem sehr einfachen Comptoir, wo fünf Leute und höchstens für acht dis zehn Plaze waren, empsing mich der Herr des Hauses, des Schlosses, der Schule, des Tempels, des Gefängnisses — nun, wie Ihr wollt, alle diese Namen passen. Der Herr war sehr

einsplieg, fast so einsplbig, wie die hohen Lords in London; dann sprach er in lispelnbem Tone, als ob er gewohnt, bei halben Worten verstanden zu werden. Da ich mich als ein Mensch, der Nichts vom Seschäfte verstehe, ausgewiesen hatte, so führte mich fr. A. vorerst in die Fabrikschule. Auf dem Wege dorthin kamen wir an der Vorderseite des Fabrikgebändes vorbei. Sie war in kolossalem ägnptischen Style aufgeführt, eine Tempelvorhalle mit sechs gewaltigen ägnptischen Granitsäulen. Ich sah stäunend diesen Luxus und es lag ein tieses Selbstgefühl in dem fast undemerkbaren Lächeln, mit dem Hr. A. sagte: "Das ist das Frontispice unserer Officin—in ägnptischem Style."

Durch einen Garten kamen wir in die Schule. Sie war geräumig und einfach schön eingerichtet. Die Kinder unter neun Jahren durfen nur acht Stunden täglich arbeiten. Sie wechseln daher mit Schulsund Fabrikarbeit ab. Sie zahlen dazu 3 Pf. per Woche für die Schule, den Rest trägt der Fabrikherr. Ein anderer Fabrikant hatte sich mit Hrn. A. zu der Schule vereinigt. In zwei getrennten Salen erhielten die Mädchen und Knaben in dem wechselseitigen Unterrichtssysteme Belehrung, besondere Sale sind für Gesammtunterricht eingerichtet. Alles sehr schon und praktisch. Die Lehrer und die Lehrerinnen waren am Werke, vielleicht 150 Schüler beiden Ge-

schlechts wurden unterrichtet. Diese Sale werden dann noch von den Teetotalern zu ihren musikalischen Uebungen und zu einem monatlichen Concerte benust.

Aus der Schule führte mich dann Hr. X. in die Fabrik. Er zeigte mir noch vorher die große Windmaschine, die die Luft im ganzen Gebäude erneuert. Die Schule sorgt für den Geist der Kinder, der Ventilator für den Leib. Nachdem ich so die philanthropische Seite der Einrichtungen gesehen, überlieferte mich Hr. X. einem Aufseher, der mir dann die Fabrik zeigte.

Auch er begann mit der Maschine. Sie war ebenfalls in kolossalem ägyptischen Style, natürlich nur die Außenwerke, die Säulen, die Träger, die Knöpfe. Der Rauchfang war eine Pyramide, gegen den der Luror in Paris ein kleines Kind ist.

Zweitausend Arbeiterinnen und Arbeiter (die letztern nur als Aufsichter) thuen Dienst bei dieser Maschine. Die Gebäude, die wir durchliesen, waren die großartigsten dieser Art, die ich dis jest sah. Ich hatte oft, wenn ich in Paris meine 120 Stusen steigen mußte, daran gedacht, wie dumm die Menschen hier seien, nicht eine Maschine zu ersinden, die mich ganz bequem hinausschiebe. — Wir klingelten an einer eisernen Thüre, die sich öffnete, uns einsließ, zugeschlossen wurde, und — dann gings ganz einfach mit uns, ohne daß wir uns zu bewegen brauch-

paris wünschte, bis in den höchsten Stock hinein. Der Führer brachte mich zuerst aufs Dach, dasselbe war ein großer Grasplat mit kolossalen Glasglocken, wie in botanischen Gärten. Die Glasglocken waren die Lichtsenster des Fabrikgebäudes, so groß und geräumig, daß das Licht von den Seiten kaum bis in die Mitte reichen würde.

Bon hier stiegen wir hinab, in die Arbeitsstuben — Stuben — ja Sale von Tausend und mehr Kuß breit und lang '). Unabsehbare Reihen von Spinnmaschinen, jede von einem Weibe bedient. Die Menschen haben hier nichts zu thun, als den gebrochenen Faden wieder zusammenzuknüpfen. Wir durchliesen die verschiedenen Säle. In jedem herrschte eine andere Temperatur, oft athmete man den dicken Staub des ausgeklopften Hanses, oft flogen der Himmel weiß, welche greisbaren Wolken in der Lust umher; in ein paar Zimmern herrschte eine schwüle Hise, in andern war wieder ein ewiger Durchzug. In dem heißen Zimmer sahen die Mädchen und

<sup>1)</sup> In einer Art Guide voyageur durch Leeds las ich, daß dieser Saal auf sechzig Bogen ruhe und der größte in der Welt sei. Ich sah nie einen größern und sah doch ein paar, die ebenfalls für die größten auf dieser Erde außzgegeben wurden.

Wehrzahl auch hier schon krank, auszehrend, abge-Wehrzahl auch hier schon kränkelnde Erscheinungen.

Die Weiber arbeiten hier elf Stunden täglich für 6 Schillinge, die Kinder erhalten 3 Schillinge wöchentlich.

Ich mochte wollen oder nicht — der Teufel war überall an die Wand angemalt. Es kam mir vor, als ob ich eine Fahrt durch die Hölle mache. Und wer würde sich wundern, wenn es in Dante's Meisterwerk ein Capitel gäbe, in dem es ungefähr hieße:

"Endlich kamen wir an eine Vorhalle in koloffalem ägyptischen Style. Und es öffnete sich ein
eisernes Thor und ließ uns ein. Und als wir über
seine Schwelle geschritten, schloß sich das Thor hinter uns, und dann begann ein Rasseln wie von
Retten und Rädern unter uns, und eine unsichtbare
Hand hob uns in die Höhe bis zu einem andern
eisernen Thore. Ein Schlag des Führers auf dasselbe
und es wich zurück. Und vor uns öffneten sich unabsehbare Reihen von leblosen Geschöpfen, sich hin
und herbewegend; und vor diesen standen Verdammte,
die, Gott weiß was verbrochen hatten, und mußten
mit der Maschine ab und zugehen, auf sie achten,
ihren Winken gehorchen. Und die Luft, die sie ein-

und die White-Cloth-Hall. In beiden werden die Geschäfte des Tages abgemacht. Die Cloth-Hall öffnet im Sommer um ½9 und um 9 im Winter. Rach einer Stunde verkündet eine Glock, daß die Zeit zu Ende geht; eine Biertelstunde später läutet die Glock abermals und beendigt so die Geschäfte des Tages. Alle Kausseute verlassen die Halle, und wer fünf Minuten später noch in derselben gefunden wird, muß 5 Sh. zahlen, und alle weitern fünf Minuten dieselbe Strase. Ich denke, das ist abermals echt englisch, echt Arbeiterbienenart. — Die Berkauser haben keine Zeit zu verlieren, und die Käuser so viel Geduld auszuwenden, daß dies Geses nothwendig wurde.

Ich habe mir vergebens Mühe gegeben, sonst Merkwürdiges im Leben und Treiben der Bewohner von Leeds zu sinden. Es geht alles stets denselben geschäftigen Arbeiterschlendrian. Nur zwei Markttage am 8. und 9. November sollen aus der Regel treten. An diesen Tagen kommen alle Knechte und Mägde der Umgegend in die Stadt, um ihre Miethe zu erneuern. Es soll das ein lebendiger Tag in dem todten Lebensjahre der Stadt sein.

Ich weiß, wie schwer es ist, bem Volke näher zu treten, wenn man bei ihm nicht ganz besonders

eingeführt und empfohlen ist. Es ist fast leichter, sich in das Haus eines Lords, als in das Vertrauen eines Arbeiters hineinzudrängen. Ich hoffte mit Hülfe X's gar vieles zu sehen und zu lernen. Da ich ihn versehlte, gab ich die Hoffnung auf, in Leeds mein Ziel zu erreichen, und beschloß einer weitern Anweisung nach Huddersstelb zu folgen.

Unterdeß hatte ich aus meinen Straßenbeobachtungen, aus der Unterhaltung mit ein paar Leuten,
die ich kennen lernte, und besonders aus den freundlichen Aufschlüssen Hrn. Baines noch ein und anderes gelernt. Ich werde über den moralischen Justand der Fabrikdistricte im Allgemeinen sprechen und
deswegen hier nur ein paar besondere Bemerkungen.

Am Sonntage begegnete ich einem Manne mit zwei kleinen Knaben, der Vater und seine Söhne. Alle drei waren besoffen und baumelten zusammen über die Straßen. Einer der Burschen siel, that sich wehe, weinte jämmerlich, aber der Alte riß ihn mit sich fort, und so zogen sie alle Orei schlendernd, der Knabe wimmernd weiter.

Leere Häuser haben felten ganze Fensterscheiben. Ich sah eines in der Worstadt, eine Fabrik von vielleicht sumfzig Fenstern, an denen keine Scheibe ganz geblieben war.

An mehren Strassenecken sah ich Anzeigen angeschlagen, in benen man zu Clothes Clubs ober zu 5 und 10 Livres Clubs auffoderte. Ich frug nach der Bedeutung dieser Clubs und hörte aus bester Quelle, daß sie eine Art Lotterie seien, bei benen die armen und ungewisigten Arbeiter um rige geschwindelt werden. Die Kleiderclubsvorfteber versehen die Mitglieder mit einem Anzuge, wofür diese einen monatlichen Beitrag zahlen, der die Kosten ber Kleider verdoppelt. Es ist bas dieselbe Speculation, wie die der "wohlfeilen" Bücher in Lieferungen, die darauf berechnet find, daß der Arbeiter alle Wochen ein paar Pfennige zahlen kann, und die bann barauf hinarbeitet, ihm in zehn ober zwanzig Pfennigzahlungen den doppelten, drei- und vierfachen Preis des Gegenstandes abzunehmen. diefer Speculation, liegt unterdes ein Reim zu Befferm, wenn die Menschlichkeit dieselbe ohne Neben= absichten ins Werk feste. In Leeds aber geben die Rleiderclubs nicht nur Gelegenheit jum Betruge, fondern find auch meist von Wirthen organisirt, die dann in ihnen noch das Mittel finden, ihre Clubgenoffen zum Bertrinken beffen, mas übrig bleibt, zu verleiten. Mit ben Geldelubs verhalt sich die Sache ähnlich. Daß solche Betrügereien möglich sind, daß sie sich Jahr aus Jahr ein erneuern, ist der beste Beweis, wie tief die Stufe ist, auf der die Arbeiter stehen — aber auch, wie wenig die, die über ihnen stehen, sich die Mühe geben, sich ihrer

anzunehmen. Ein wirklich menschenfreundlicher Borgsvere in für Aleider und kleine Summen würde mehr als die schönsten Redensarten beweisen. Ueberhaupt ist es sehr leicht, die Bedürfnisse einer Classe kennen zu lernen, wenn man acht gibt, auf welche Weise diese Classe durch Ausbeutung ihrer Bedürfnisse bestrogen und benutt wird.

Bei meinem Nachfragen über die Miethe, die ein Arbeiter für seine Wohnung dahle, ersuhr ich, was übrigens schon die Bauart der kleinern Straßen andeutet, daß jeder Arbeiter ein eignes Häuschen für sich und seine Familie bewohne. Das ist sicher die bessere Einrichtung, denn sie erlaubt das Fortbestehen der Familiengeheimnisse. Die Association muß sich nur auf die Gesammtbedürfnisse beschränken; die Trennung ist ein Gesetz der Natur in allem, worüber sie den Schleier des Geheimnisses warf. — Eine Frage, wie viel das Brot koste, belehrte mich, daß jeder sein Brot selbst dacke. Das ist dann freilich sicher nur Zeit = und Geldverschwendung.

Ich frug, was die Arbeiter an ihren Feiertagen machten? Die Antwort war, daß sie selten Feiertage haben. Die Sonntage werden nicht als Feiertage, als Holidays betrachtet. An jenen gehen sie instie Kirche, und später ins — Wirthshaus. Das ist in der Regel alles. Es gibt auch Lesegesellschaften, aber sie sind selten. Unter der höhern Gesellschaft besteht

eine Youth's Guardians Society, die sich damit befaßt, die Kinder der Arbeiter mit guten Schriften
zu versehen. Einzelne Teatotelergesellschaften treiben Musik. Musik aber ist am Sonntage eine Entweihung des heiligen Tages, und somit — bleiben
in der Regel nur die Kirche und — das Wirthshaus übrig. Nach der Zahl der lestern zu schließen,
sind diese wenigstens ebenso besucht als jene, wenn
nicht besuchter.

# Suddersfield.

Den 24. April.

Die Eisenbahn von Leeds nach Manchester führt bis nahe an Hubberssielb, ein Omnibus macht den Rest. So ein ehrlicher Landwagen ist eine wahre Bohlthat nach dem Rauschen und Rasseln und Rütteln der Dampfmaschine.

Es sing an dunkel zu werden, als wir in Hudderssield ankamen. Das Städtchen liegt in einer
sehr schönen Berggegend. Nach allen Seiten hin in
den Thälern rechts und links ziehen sich eine Menge Dörfer und Fabrikgruppen hinab. Bei schönem Wetter bieten diese Fabriken mit ihren Nauchthürmen
sogar eine ganz malerische Ansicht dar. Ich hätte
nie geglaubt, daß so etwas auch schön sein könne.

Es herrscht seit vier, fünf Tagen bei dem hellsten Sonnenschein ein so verrätherischer Nordostwind, daß man ein chter Engländer sein muß, um nicht zu klagen. Die halben, die etwas feinen klagen schon sehr. Und ich hatte nicht Lust, Abends lange in ihm spazieren zu gehen. Uebrigens ging es in den Strassen höchst anständig zu. Nicht eine verdächtige Erscheinung begegnete mir.

In dem Wirthshause, Georg Hotel, bas, wenn die Rechnung nicht ber Sache einen bofen Beigeschmad gibt, sehr gut ist, war wieder Alles wie zu Hause. In dem allgemeinen Gastzimmer ließ sich Jeder die Pantoffeln kommen und zog seine Stiefeln in conspectu omnium aus. Ich gewöhnte mir heute ebenfalls die Grobheit an, aber ich weiß nicht — sie ist nicht einmal bequem, denn die Pantoffeln sind shlippers im wahren Sinne bes Wortes - für junge Elephantenfüße. Die Aschenbrobelgeschichte ift feine englische Erfindung. Es ist wirklich Alles ungeheuer plump und unbeholfen. Wie es englische Schneider und dergleichen geben kann, das begreife ich gar nicht. Uebrigens sind sie auch darnach. Ein Garcon d'Hôtel ift stets ein so ungehobelter Bursche, daß gar nichts als das Allergewöhnlichste von ihm zu erhalten ist. Ich habe mich früher oft über ihre Unbeholfenheit geärgert; jest muß ich viel darüber Die Sache hat ihre sehr gute Seite und ich wollte fast, unsere deutschen waren ebenso schlechte Bedienten. Aber leider, sie find meist recht gute.

## P. J. Vigney, George Hotel, Huddersfield.

### The Hoof of Billy.

A favorite Poney, nearly 20 years in the family.

Diese Aufschrift liest man auf dem Monumente, das Hr. Bigney seinem Lieblingspferde geset hat. Das Monument aber ist eine Tabacksdose, die zu Jedermanns Verfügung auf dem Kamine steht. Eine solche Gemeindose ist ein allgemeiner englischer Gebrauch — aber die Hauptsache ist, daß der Billy nahe an zwanzig Jahre "zur Familie" gehörte. Man kann nicht gemüthlicher sein. Gemüthlich — in England? nun ich weiß nicht, aber es hat fast das Anssehen.

#### Den 25. April.

Ehe ich meine Empfehlung abgab, durchlief ich noch einmal Morgens die Straßen. Das Städtchen liegt wirklich herrlich, und ich schlenderte tros des englischen Nordostwindes dis zu dem nächsten Dorfc oder der Borstadt, denn ihr lestes Haus rührt an das erste der Stadt. Ich freute mich der schönen Natur — als mein Blick zufällig auf eine Kindergruppe siel. Zwei spielten an der Erde, zwei (eins von vier, das andere von acht Jahren) standen an

der Wand und trieben — nun ja, ich scheue mich, das Wort auszusprechen. Sie standen da, ohne Scham, auf offener Straße und trieben eine Schande, die der Mensch stolz nur dem Affen zuschreibt. Ich sah in Staunen bewegungslos zu und die Knaben ließen sich erst stören, als sie merkten, daß ich um ihretwillen dort stand. Dann lief erst der Aeltere und bald auch der Jüngere weg, doch nicht wie ersschreckt ob der entdeckten Schmach, sondern nur wie eingeschüchtert ob des fremden Mannes, der sie so wunderdar und erstaunt ansah.

Die Eltern arbeiten von Morgens sechs bis Abends acht in den Fabriken, die Kinder sind sich selbst und der Langeweile anheimgefallen.

Ich war hier in Hubberssield an einen Krämer angewiesen, der zur populären Torppartei gehört. — Auch er war in London. So war ich abermals verslassen. Aber ich dachte: Hilf dir, und Gott hilft dir! Der Stellvertreter meines Anempsohlenen mußte mich zu einem Freunde und Glaubensgenossen seines Herrn bringen und ich fand in ihm einen sehr wilsligen und auch gut unterrichteten Mann. Was ich vor Allem wollte, war: das Volk sehen, hören, in seine Wohnungen eingeführt werden. Und Hr. W. S. war bald erbötig, mir mit Rath und That zur Seite zu stehen. Er begleitete mich auf einer Wandersahrt durch ein Duzend Häuser und Keller.

Zuerst brachte er mich zu einem Arbeiter, der früher Aufseher in einer Fabrik, und jest, da diese abgebrannt, ohne Rahrung war; seine Frau hielt eine Art Logginghaus. Die Leute waren fehr arm. Die Miethe mar ruckständig für ein und ein halbes Jahr. Aber sie waren ehrlich und ordentlich und wurden deswegen gebuldet. Das Häuschen bestand aus einem Bobengeschosse, einem Keller, einem ersten Stocksimmer und einer Speicherkammer. In der lettern waren zwei Miethbetten. Für diese Wohnung zahlte der Miether 7 Pf. 7 Sh. und ungefähr jährlich 15 Sh. poor rates und ebenso viel hayways rates und 5 Sh. fürs Waffer. So steigt die Wohnung auf mehr benn 9 Pf. Das Häuschen war so rein und frach, bag man von der Erde hatte effen können. Der Hauswirth aber stotterte und schwankte beim Gehen, und ich bin im Zweifel, ob es Unbeholfenheit oder sonst was war.

Nahebei sahen wir eine zweite Wohnung, nur aus Erdgeschoß und Speicherkammer bestehend, sie kostete 6 Pf. Miethe und beherbergte eine Familie, Vater, Mutter und sieben Kinder. Ich sah nur zwei Betten. Das Haus war weniger rein, doch immer noch nicht schmuzig.

Unten war ein Kellerzimmer, das ein Schneider mit seiner Familie bewohnte. Der Mann zahlte für seinen Keller monatlich 5 Sh. 6 Pc. Er ver= viente 9 Sh. wöchentlich und lebte davon mit Frau und sieben Kindern. Zwei ältere Mädchen von zwölf und sechzehn Jahren — das lettere sah aus wie höchstens zwölssährig — arbeiteten mitunter in Fasbriken, aber hatten gegenwärtig nichts zu thun. Beide hatten die Sonntagschulen, das jüngere auch die Fasbrikschule besucht, aber Niemand in der ganzen Fasmilie konnte lesen oder schreiben. Die Mädchen versdienten in den Fabriken 3 Sh. per Woche.

Von hier führte mich Hr. St. zu einer Handweberfamilie oder zu einem Handweberhause, denn es waren in dem Hause mehre Stühle, die nicht von Mitgliedern derselben Familie besett waren.

Der eine der Weber zeigte uns sein Buch. Er hatte von Christmessen bis zum 19. April 9 Pf. 9 Sh. verdient. Davon aber mußte er die zu seinem Gewerbe nöthigen Auslagen bestreiten. Der Aelteste der Gesellschaft verdiente wöchentlich ungefähr 9 Sh.; ein Anderer, der breite Wollentücher, sogenannte Devonshires, webte, brachte es wöchentlich bis auf 17 Sh.

Die Handweber sind gegenwärtig ziemlich wohl auf, weil sie zu thun haben. Sie werden per Stück bezahlt, und so oft die Geschäfte schlecht gehen, dauert es stets lange, ehe sie wieder ein neues Stück erhalten. Diese Zeit ist für sie tobt, obgleich sie sie durchteben müssen. Die Lage dieser Leute ist die unglück-

lichste, die es gibt. Sie verdienen, wenn sie Arbeit haben, nur das Allernothwendigste und sind der Noth und dem Hunger anheimgefallen, wenn die Arbeit stockt. Alle, die wir hier sahen, trugen die Spuren des Elendes klar auf dem Gesichte geschrieben. Der, der vom Christag dis zum 19. April 9 Pf. verdient hatte, war skrophulös; der Alte, der 9 Sh. wöchentlich verdiente, war eine hagere Auszehrungserscheinung. Die Uedrigen sahen verkümmert und kränkelnd aus.

Der Alte war ein Redner, ein Politiker. Und er erzählte uns Geschichtchen, die "in alten Büchern" ständen. "Benedig ist auch einst ein sehr reiches Land gewesen und hat Handel mit der ganzen Welt getrieben und gewirkt und gewebt für alle Länder. Julest aber haben die reichen Fabrikherren angefangen, den armen Arbeitern am Lohne abzuziehen. Erst hatten diese wöchentlich 25 Sh., dann nur 20, nachher noch weniger, nur 15, und zulest kaum noch 9 Sh. und 6 Pc. Aber da sind die Arbeiter verkümmert und zulest ist das reiche Venedig untergegangen, weil es seine Arbeiter nicht genährt hat. So steht es in alten Büchern."

"Auch Holland war einst ein viel größeres Fabrik- und Handelsvolk als England. Aber auch dort hat man die Arbeit und die Arbeiter herabgedrückt, bis sie in Elend und Noth zulest ausgewandert. Und dann ist Holland untergegangen. So hats uns der Schulmeister gesagt und der muß es wissen."

Es lag in der Art, wie der hagere, Kummer und Besorgniß in allen Zügen und Falten seines blassen, zusammengefallenen Gesichtes aussprechende Greis diese Geschichten erzählte, ein so rührender Ernst, daß ich nicht im entferntesten an der Wahr-heit derseiben und noch weniger an der Bedeutung zweisse. An einer Stelle — ich weiß nicht mehr recht wo, ob in Venedig oder in Holland — sagte er: "habe das Volk die Jügel der Regierung selbst in die Hand genommen. Aber es sei deswegen nicht besser gegangen, und er fürchte, dazu werde es auch in England kommen müssen."

Ich kletterte die Treppe hinab und kam mit schwerem Herzen unten an. Die Geschichten, die in den alten Büchern stehen und die die Schulmeister erzählen, sind prophetischer Natur — und wenn sie auch nichts wären, als die Seufzer des Unglücks.

Bon hier führte mich Hr. St. in das elendeste Duartier, in das, welches die Irländer bewohnen. In einem Hause, der Himmel weiß wie, hatten die vorige Nacht 100 Leute geschlafen. Für 3 Pc. er-hielt seder ein Rachtlager; für 1 Schilling war ein Bett zu haben, und in das Bett legten sich so viele, als Lust hatten und zusammenkonnten. Das ganze

Haus war zwei Stock hoch und höchstens zwölf oder vierzehn Schritte im Quadrat. Die Wirthin war dick und feist, und so freundlich, zutraulich und schmuzig, wie eine Irländerin es nur sein kann.

Gegenüber wohnte eine andere irländische Familie, die ebenfalls Schlafstellen vermiethete. Der Mann hatte die Auszehrung und schniste kleines Holz zu Spänen. Die Frau stand der Haushaltung vor. Am Herde saß ein armer franker Mann, in dessen der Tod geschrieben stand. Er konnte nicht mehr arbeiten und hatte nichts mehr zu leben. Er war vor ein paar Tagen angekommen, weil er in Hudderssield zu Hause und hier ein Necht auf das Werkhaus hatte. Aber der Arzt wollte ihm nicht bezeugen, daß er krank sei — so sagte er und ohne die Irländerin wäre er wol in den Strassen liegen geblieben.

In zwei Kellern wohnten auf einem Bette — benn in dem einen Keller war nichts berertiges — siedzehn Leute zusammen. Die Männer sagten, sie hätten keine Arbeit. Sie zogen mit aus Papier geschnitztem Kinderspielzeuge im Lande umber. Es war der Auswurf irländischen Elendes, das wie Ungeziefer über England kommt. In diesem ungewaschesnen Elend liegt eine Hauptursache, daß die Engsländer den Irländern gegenüber kaum gerecht sein

können. Dieses irländische Ungezieser, durch Jahrhunderte der Noth ans Elend gewöhnt, ist oft so
ekelhaft, so schmuzig, so seist in der Entblößung,
daß man es nur mit Abscheu ansehen kann. Englands Arbeiter sind erst seit kurzem elend; aber
hundert Jahre irländischer Armuth würden auch
hier die Reinlichkeit und die Würde des Unglückes
vernichten. Ich sah schon heute den Abstand. Die
jüngern Leute, die in Noth aufgekommen, waren
schon viel weniger rein, als die alten, die nur herabgekommen waren. Diese Bemerkung stieß mir am
lebendigsten auf bei einem unserer lesten Besuche.

Ich glaube, mein englischer Begleiter führte mich nach diesen irländischen Schmuzscenen absichtlich in das Haus eines englischen Arbeiters, das wie eine Perle glänzte. Am Herde saß im einfach hölzernen Lehnstuhl ein altes zeitzerbrochenes Mütterchen, die das kochende Wasser bewachte. Sie selbst war so einfach und doch so rein, so proper, so clean — ich glaube, jedes dieser Worte sest etwas Besonderes hinzu, was alles in der Alten vereinigt war. Ich dachte mir: Endlich eine ehrliche Alte, die einen schönen Abend nach einem rüstigen Tage erlebt.

"Wo ist Ihr Mann?" frug Hr. St.

Und mit Thränen in der zitternden Stimme sagte sie: "Er haut Steine auf der Landstraße." Sie sette hinzu: "Sie' wollen ihm im Werkhause nichts

geben, er muß jeden Schilling dort mit eines Tages Arbeit in Steinhauen zahlen."

"Wie alt ist benn Ihr Mann?"

Sie holte die Hausbibel herbei und legte mit vor Alterschwäche zitternder Hand das Blatt offen, auf dem der Sedurtstag ihres Mannes eingetragen war. Der Mann war siedzig Jahre alt. — Siedzig Jahre — ehrlich gearbeitet, rüstig geschaffen, ein so rein und ehrbar, ja ehrwürdig aussehendes Weib ernährt — und dann auf die Wohlthätigkeit des Landes angewiesen sein, und von dieser — zum Steinhauen auf der Landstraße verurtheilt!

Ich las an den Straßenecken ein Meeting angeschlagen für heute Abend. In einer Bill zur Regulirung der Verhältnisse zwischen den Meistern und Gesellen, die jest zur Bestätigung im Parlamente vorliegt, heißt die vierte Clausel:

"Daß, wenn irgend ein Arbeiter sich verbindet, ein Werk zu machen, und er dann seine Verbindlichkeit nicht erfüllt, oder sich sonst eines ungebührlichen Betragens (misbehaviour) schuldig machen sollte,
das sich auf seinen Dienst oder sein Geschäft bezieht,
so mag der Friedensrichter, nachdem er vorher den
Reister oder dessen Vorsteher, Aufseher oder Agent

in Bezug auf das angeklagte Bergehen des Arbeiters in Eid genommen hat, den Arbeiter zum Gefängniß oder Strafhaus auf zwei Monate mit oder ohne harte Arbeit verurtheilen."

Eine Neuerung im Geiste der neuern Zeit. Man . muß gestehen, daß dies klar genug ein Gesetz der Herren gegen die Anechte ist. Dagegen wollten die hubberssielder Handwerkergesellen protestiren.

Das Meeting versammelte sich um acht Uhr. Und es kamen nach und nach wol 400 Leute zusammen. Die meisten hatten ein sehr ernstes und ruhiges Ansehen, und ihr Betragen während der ganzen Sitzung entsprach diesem Ansehen. Aber ich sah fast keinen einzigen jener stämmigen Burschen, stout sellows, die in Leeds nirgends fehlen. Hudderssield ist eine neue Stadt, kaum viel mehr denn ein Jahr-hundert alt, von allen Seiten zusammengestoffen. Das mag den Unterschied erklären.

Ein Viertel auf neun wurde der Vorster gewählt, der dann in ein paar Worten, kurz und bündig, den Iweck der Versammlung aussprach. Sie wollten gegen diese neue Vill protestiren und erklären, daß sie entschlossen, ihr aus allen Kräften gesestichen Widerstand zu leisten und alle Bürger des Landes zu ihrer Hülfe aufzusodern. Der besondere Iweck der Versammlung war dann eine Petition ans Parlament gegen diese neue Vill. Der etste Reduer, ein Radmacher, sprach zur Unterstützung der Protestation. Und er hielt eine sehr tüchtige, durchdachte und logisch sich abspinnende Rede, besser als man selbst in England gewohnt ist, welche zu hören. Er zeigte und entwickelte, wie das neue Geset

Erstens: die Bürger Englands bes Rechts, nur von Geschwornen gerichtet zu werden, beraube und ihre Freiheit in die Hand der Friedensrichter gebe;

Iweitens: daß es die die Jest bestehenden Unionen, durch die die Arbeiter sich wechselseitig
Schuß gewährten, unmöglich mache, da diese
Unionen selbst schon jest überall verfolgt seien,
und nachdem das Geset durchgegangen, durch das
vage Verbrechen Misbehaviour auf Schritt und
Tritt mit Gefängniß vernichtet werden würden,
und

Drittens: wie das ganze Gesetz gegen die Constitution und Freiheit Altenglands sei.

Dann ging er zu allgemeinen Betrachtungen über und kam so auf die Ursache der jezigen Zustände. Er sagte: Die Regierung ist eine von einer Classe des Bolks eingesetzte und nicht eine Regierung des englischen Bolkes. Deswegen thut vor allem noth, das auch das Bolk seine Mitglieder zum

Parlamente sendet. Wenn das Bolk im Parlamente vertreten wäre, so würde nie Jemand gewagt haben, so etwas vorzuschlagen. Und warum heist es nicht: Wenn der Arbeiter schwört, daß der Meister sich schlecht gegen ihn betragen habe, so soll der Meister zwei Monate ins Gefängniß kommen.

Die Unionen der Arbeiter sind verfolgt, die der Meister erlaubt, weil diese das Gesetz machen, Mitzglieder ins Parlament senden und somit keiner wagt, ihnen Unrecht zu thun. Die Arbeiter aber sind kein anerkannter Theil der Gemeinschaft. Darin liegt die Ursache solcher Gesetze.

Die hohen Herren können thun, was sie wollen. Niemand bestraft die Geistlichen, daß sie am Sonntage auf der Zagd liegen, dem Spiele fröhnen, sich mit Prostituirten herumtreiben. Warum schickt man die nicht ins Gefängniß?

Diese Stelle sing Feuer und erhielt ein ungetheiltes Bravo!

Man will uns verurtheilen, ohne uns zu hören. Die Herren haben die Geschichte vergessen von den zwei Seiten der Medaille: der Eine behauptete, Ke sei von Gold, der Andere, sie sei von Silber. Und der Eine zeigte sie, und sie war von Gold, und sein Segner wurde verurtheilt. Aber dann kam ein Sethülfe des Verurtheilten und zeigte sie abermals, und sie war von Silber, und seigte sie abermals, und se war von Silber, und so wurde auch der Kläger

verurtheilt. Und als beide gerichtet waren, fah man erst später — daß die Sache zwei Seiten habe.

Deswegen protestiren wir gegen ein solches Recht und Geses.

Das war der Gang seiner Rebe, sie war schön, einfach, kräftig und wurde mit Aufmerksamkeit angehört.

Der zweite Redner unterstützte die Protestation. Er war ein Leader der Chartistenpartei in Huddersssield, Sein Name thut nichts zur Sache, ich habe ihn überdies vergessen. Er wurde mit großem Applaus empfangen und ich hoffte also eine bessere Rede. Aber im Gegentheil, er war ein hohler Phrasenthascher und seine Nede stand in keinem Vergleiche mit der vorhergehenden. Dennoch wurde sie ganz anders applaudirt. Die Partei war mit im Spiels. Der Mann aber, wie schlecht er beclamirte, war an Applaus gewöhnt und kannte die Stich- und Schlagworte, die herausgehoben sein mußten und die er meist mit einem grinsenden Lächeln seinen Juhörern in der echten Rednerweise hinwarf. "Da habt ihrs — nun klatscht!"

Er fing bamit an, daß er sagte, er sei zu loyal, um Stwaß gegen die Regierung zu sagen. Dann kamen bombastische Derlamationen über die Bedentung der Arbeiter und Handwerker, die am Ende doch "Alles in Allem" seien, indem die, die das

Geses machten, ihnen "Alles in Allem" schulbeten.

Es war der unheilvolle Ton: "nous ne sommes rien, et nous devrions être tout!" Und dieser Ton, diese Ausschließlichkeit fand den ungetheiltsten Anstlang. — Die erste Rede ließ viel hoffen, die zweite viel fürchten.

Nach breiviertel Stunde Bombast kam der Handwerker mit der Parlamentsphrase, daß er nicht länger die schöne Zeit der Zuhörer misbrauchen wolle. Am Ende wollte der kluge Mann dann noch einmal so klug, wie er zu Anfang gewesen, sein. Er
hatte als loyaler Regierungsfreund begonnen und
wollte als loyaler Geselle enden, indem er behauptete,
daß er überzeugt sei, kein einziger Neister in der
Stadt werde die Bill in Schuß nehmen.

Aber eine Menge Stimmen protestirten und deuckten ihren Zweisel aus, worauf dann der Redner possenartig den Erstaunten spielte. Zum Schlusse soderte er die Arbeiter auf, sich der Zehnstundenbillbewegung anzuschließen und vor Allem darauf hinzuwirken, daß sie Sig und Stimme im Parlament erhielten.

Als darüber abgestimmt wurde, ob die Petition durch das Parlamentsmitglied für Hudderssield ins Unterhaus gebracht werden solle, frug eine Stimme aus der Masse: "Aber seid ihr auch gewiß, daß er noch am Leben ist?" was den allgemeinsten Jubel hervorrief.

Wie gesagt: Viel Ernst, viel Ruhe, viel Mannbarkeit — aber auch das unsinnige Streben nach "Allem in Allem" zu sein. Der gesunde Menschenverstand hatte das erste Wort, aber der hohle Bombast fand den größten Beifall.

## Brabforb.

Den 26. April.

Ein Theil Außenseite eines Omnibus, ein Theil in dem dritten Plaze, Viehstalle, der Eisenbahn, ein Theil zu Fuß und wieder ein Theil Außenseite brachten mich von Hudderssield nach Bradford. Es war eine Lustfahrt, das Wetter köstlich, die Gegend in den Apenninen Englands gedirgschön. D, es gibt kein lustigeres Handwerk als das der Jugvögel. Die kleine Fußtour von vier Meilen öffnete mir die Brust, und ich mußte pfeisen und singen, und alle Lieder von dem ersten, das mich die Kindermagd lehrte, die zum letzen, das ich fast wieder vergessen, tauchten aus des Herzens Tiese wieder auf.

Der Weg, den ich zu Fuß machte, ging langsam bergan. Nach allen Seiten hin schlangen sich
die Thäler. Und in jedem Thale, auf jede hundert
Schritte lag eine Fabrik, oft ein ganzes Rest. I Rä-

her an Bradford nehmen die Rohlenbergwerke zu, und ein paar Meilen von diesem Städtchen suhren wir an einem Eisenosendörschen vorbei, das so schwarz, rusig und dampsig, wie Bulkans eigne Wohnung aussah.

Bradford ist eine Fabrikstadt, die in Verbindung mit mehren Dörfern 70—80,000 Einwohner zählt '). Es liegt am Berge, ist sehr alt, hat enge, krumme, schmuzige Straßen und sieht zum Theile sehr ärmslich aus, hat dann aber wieder eine Menge sehr reicher Leute und auch leidlicher Straßen.

Ich war an einen der reichsten Fabrikbesiser und zugleich an einen Fabrikschullehver empfohlen. Die Empfehlung war aber ziemlich allgemein, und in einer Art offenen Brief an diese Herren und andere abgefaßt. Das war die Folge eines ersten Missgriffes, der mich Hrn. X. versehlen ließ. Ich danke diesem — nämlich dem Misgriffe — Vieles, denn er zwang mich, meinen Weg auf eigne Faust zu machen, mir sethst meine Leute auszusuchen, und bei der Gelegenheit etwas tieser in sie hineinzusehen und noch überdies allerlei artige Nebenersahrungen zu machen.

Der Schullehrer nahm mich sehr freundlich auf und führte mich in seine Schule. Es saßen unge-

<sup>1) 1801: 27,704; 1811: 36,000; 1821: 53,000; 1831: 77,000.</sup> 

fähr funfzig Kinder da; vier Mal des Tages wechfeln die Schüler. Sie arbeiteten acht Stunden und
lernten zwei Stunden. Sie waren in Classen eingetheilt. Die erste konnte die Bibel, die zweite nur
das neue Testament lesen, die dritte buchstabirte, die
vierte lernte das ABC. Der Lehrer sagte mir:
"Sie wissen, daß es leichter ist, das neue Testament
als die Bibel zu lesen." Ich wuste es nicht, und
weiß es — trop vielen Nachdenkens — noch immer
nicht. Aber ich hatte nicht Lust, mich in eine gelehrte Abhandlung einzutassen.

Da es eben Zeit zum Zwischenessen war, so wurden die Kinder entlassen. Dann gingen wir zu einer großen Theegesellschaft. In einem sehr geräumigen Saale waren Tische und Bänke angebracht, wo die Fabrikkinder unter Aussicht des Lehrers ihren Thee tranken. Es waren ihrer mehre Hundert. Erst wurde ein Segen gesungen, dann gings ans Essen und Trinken. Eine Viertelstunde muß dies Geschäft dauern, vorher wird Riemand weggelassen. Dann soigt eine Viertelstunde Spieleus.

Und die Kinder spielten so lustig wie die der hohen Herrschaften im Tuiseriengarten. Sie tanzten im Arcise herum, sie sprangen Seischen, Haschen, spielten an der Erde mit Anöcheln, oder gingen Arm in Arm spazieren, dis die Glocke wieder zur Arbeit rief. Es herrschte viel Lust und Leben hier. Pann wurde ich dem Heren der Fabrik vorgestelle. Wir umstem eine gute Weile antichambre machen. Endlich erschien er. Er trug einen blaukattunenen Ueberzug über seinen wollenen Rock. Hr. A. war in meinem Laufpasse mit angeführt. Er sah sich densetten an, aber machte gleich einen Misgriff und sagte: der Brief sei ja an Graf K. und nicht an mich gerichtet. Es war das eine kleine Verwechseiung, denn es war nur zufällig die Rede vom Grafen K. Aber dieser Misgriff bekundete die Stimmung, in der Hr. A. sich befand und die sich dalb noch klarer herausstellte.

"Es ist ja keine Adresse auf dem Briefe?" Ich hatte das Couvert zerrissen.

"Was wünschen Sie denn eigentlich?" sette er hinzu.

"Nun, die Fabrikarbeiter und ihren moralischen Zustand kennen zu lernen."

., Go! Go! Was wünschen Gie denn besonders?"
"Besonders — eben nichts, sondern Allgemeines!"

"So! So! Ich verstehe. Sie wünschen die Fabrit zu sehen. Das aber ist nicht recht thunlich, ich bin es nicht nur mir, sondern meinen armen Landsleuten schuldig, davauf zu sehen, das die Geheimnisse unser Fabrikation nicht verrathen werden."

Da haben wies. Er nahm mich für einen geheimen Mechaniker und Febrikanten. Ich lachte sehr und ärgerte mich doch ein wenig inwendig. Mein Lachen brachte mir viele Entschuldigungen, aber nichts mehr. Ich sehe die Fabriken doch nur, um den Fabrikanten nicht zu sagen: Was liegt mir an Euern Maschinen, die Menschen sind mir die Hauptsache!

Und deswegen stellte ich dem Herrn und Meister eine Menge Fragen, die ihn eines Bessern hätten belehren sollen. Aber siehe — auch da traute mir der Rormand nicht recht. Er antwortete oft ausweichend, nicht ja und nicht nein, und verbat sich zulest förmlich, daß ich seine Antworten etwa gebruckt wiedergeben solle. Ich habe ihm das versprochen und will es halten. Seine Gründe waren ehrenhaft, er wolle für nichts mit seinem Ramen einstehen, was er nicht vorher durchgesehen und berichtigt hätte. Dies sei selbst bei parlamentarischen Berhandlungen nöthig. Er hatte Recht, nur machte er aus einem Maulmurshaufen einen Berg.

Er war übrigens für die Zehnstundenbill und sagte sehr ehrenhaft: Es komme nicht barauf an, ob die Fabrikherren dabei gewinnen oder verlieren, die Hauptsache sei, daß die Arbeiter dabei humaner behandelt würden. — Im Laufe des Gesprächs aber ließ er doch das Ohr ein wenig durchschauen. Er sagte: Die Ursache, daß von Zeit zu Zeit Stockmegen und durch diese Unordnung und Berluste einträten, liege einfach daran, daß zu viel gearbeitet würde.

Die gehn Stundenarbeit wurde die gabrifen ungefähr um ein Sechstel vermindern, bas aber bie Arbeit regelmäßiger und somit den jest fast regelmäßig eintretenden Stockungen und Berluften ebenfalls ein Enbe machen. Die fleinen gabriten, bie bei Stockungen die größte Unordnung in die Industrie brächten, die gewöhnlich die Arbeiter am meisten brudten, murben bei einer Behnftundenbill nicht befteben tonnen. - Deswegen fei er für die gehn Stunden. Er feste nach bingu: daß ich im Allgemeinen auf Lord Afhley's Ansichten und Thatsachen bauen durfe. Da ich in Leebs die vollkommen entgegengesette Ansicht aussprochen borte, so führte ich dies an. Allein Hr. X., als er den Ramen meines Gewährsmannes hörte, fagte: "D, ber ift der rechte, den nennen wir hier - nun, wie ist boch der Rame?" feste er hinzu, indem er sich an ben Schullehrer wendete. Und biefer autwortete einfach: "Der Lügner bes Rorbens!". Hr. X. schmun-Ich. antwortete zweiselnd und suchte burch Gegengrunde auf ben Boben ber Sache zu gelangen. Aber Hr. A. antwortete abermals, daß ich Hen. y. nicht trauen burfe, "benn er sei - wie nennen sie ihn benn ?" feste er jam zweiten! Male hinzu und der Schulmeister vollendete bie Phrase: "Der Lügner bes Norbens.". Der arme Schulmeister war der verantwortliche Hexausgeber. Der reiche Herr

blieb hinter den Coulissen stehen. — Die Geschichte hat mir vielen Spaß gemacht.

Als wir endlich, der Schulmeister und ich, Abschied nahmen, gab der Herr ums die Erlaubnis, den Saal Nr. 4 zu sehen. Ich hatte gwese Lust, ihm zu sagen: "Ist nicht nüthig, uneder Lord!" aber ich hielt an mich. Wir sahen den Saal, der Geleiter lobte die reine Lust, die gute Temperatur—und ich gestehe, die Angst des hohen Herrn hatte mich in eine Stimmung gebracht, jeden dieser Lobsprüche für eine Andeutung des Gegentheils in den geheimen Gemächern zu nehmen. Doch war das wahrscheinlich ganz verkehrt, denn der Mann hatte im Wesentlichen doch nur seiner ängstlichen und kleinslichen Natur nach gehandelt und wahrscheinlich keine andere tieser Absicht.

Was aber das Lustigste, war, das von nun an auch der arme Schulmeister mich wol eine ganze Somde lang mit respectivollem Berdachte behandelte und gar nicht mehr mit der Sprache herauswollte und konnte. Er war vorher so zutraulich soumdlich gewesen — jest handelte er nur noch in Folge der Lage, in die er sich versest hatte, aber nicht mehr mit derselben Art. Er lud mich zum Thee ein und da ich keinen Thee trinke, aber nicht Aeit hatte, dies auseimanderzusehen, und sede Minute benuben wollte, so nahm ich die kleine Vergistung an. Ich hosste unter-

des, auch dadurch mir das verlorne Bertrauen wieder zu erwerben. Aber siehe, der — wie soll ich ihn schimpfen? Er hatte ein niedliches Weiden, ein seines Blondköpschen, und als sie sich zum Theeserviren hinsehen wollte, sagte der Herr: "Es ist nicht nöthig, Emma, ich will es selbst thun?" Und dann war er so artig und entschuldigte sich: "das er nur sehr ungeschickt im Theeserviren sei." Im Ganzen hatte der gute Mann viel mehr Ursache, seine artige Frau zu dewahren, als der hohe Fabrisherr seine garstige Maschine. Aber ich din gerade um der Frau und des männlich servirten Thees millen, dem Wollenlord tausendmal aufsäsigen als um der Maschine willen. Und deswegen erzähle ich die gräßliche Geschichte, um mich zu rächen.

Erst als wir das haus wieder verlassen und eine Stunde spaziert waren und geplandert hatten, stellte sich nach und nach das alte Vertrauen wieder ein. Wir durchliefen dann zusammen die Strassen. Es war Nacht geworden und es herrschte viel Leben in den Gassen. Die des ärmern Stedttheiles waren ungepflastert und trat des schwern Stedttheiles waren ungepflastert und trat des schwen Vetters, das derreits vierzehn Tage dauerte, standen große, stimkende Ristpführen in einzelnen. Die Arbeit, die im Hause gemacht wird, besteht vorzüglich im Kämmen der Wolle. Wir desunten drei solcher Molledmmerstuben. Die Leute arbeiteten sammtlich im Dachstockwerke,

bas heißt im erften Stocke, ber zugleich bas Speichergefach ist Die Kamme muffen stets warm sein und so schafft ein Ofen neben ben Arbeitern Jahr aus Jahr ein die Temperatur. Der Dfen darf nicht zusein, benn die Kamme muffen rasch und oft über das Feuer gehalten und wieder weggenommen werben - baher benn nicht nur eine heiße Temperatur, fondern auch stets eine flinkende Atmosphäre. dieser wird von Morgen bis Abend und in die Nacht hinein gearbeitet, der schwere Schweiß rann ihnen die Stirne binab und die meisten hatten Steinplatten, auf benen sie stanben, um wenigstens fo etwas Kühlung zu gewinnen. Wir fanden einen, der nicht mußte, wie alt er war, wol aber, daß er zwischen funfzig und sechszig. Er fagte: Die Arbeit fei leichter, als alle, bie er vorher gehabt. In den andern Saufern waren mehre Kranke, zwei, die augenscheinlich die Auszehrung hatten, ein Krüp-Auf ben Gesichtern Aller lag die tieffte Abspannung.

In dem lesten Hause dieser Art, in dem wir waren, sassen unten die Frauen um den Tisch und arbeiteten für die Haushaltung mit Nähen und Stricken. Se sah alles trach und rein aus, trop der schwarzen Hände. Denn die Weiber waren Fabrikarbeiterkmen. Sie hatten bereits um ½5 Uhr das Haus verlassen, um eine Stunde weit zu gehen und dann von sechs

Morgens die sieden Abends in der Fabrik zu schaffen. Es war erst neun Uhr und sie sassen schon wieder am Werke. — Wahrlich, das Bolk ist das sleißigste, das es gibt, und ich habe selten mit mehr Achtung den Hat abgenommen denn vor diesen Leuten, als ich ihnen Lebewohl bot.

Die wolle Racht hatte das Rachtleben herbeige-Aber es war hier gang anderer Art benn in Leebs und Pubberefield. Dort herrscht nach neun Uhr Tobtenstille. hier in Brabford flang Dufit aus einer Menge Wirthshäufer herver. Ich ging in mehre berfelben hinein. In einem spielte ein aktes Weib die Bioline, ein Mann ein anderes Instrument. Mingenm faften im Kreise Mann und Weib und horchten anbächtig zu. Einzelne Weiber rauchten ihr Pfeischen. Es waren Irlanderinnen. einem zweiten Danfe tangte ein Buriche ben Gid, den irischen Nationaltang. In einem beitten Saufe war ein Theater, eine Dame in filbergesticktem Seidenkleide sang von einer Bühne herab Romanzen mit Gestiftelatismen bei Clavier-, Bioline- und Clarinetbegleitung und freute sich bes Beifallstlatschens von wenigstens einhundert harten Fäusten.

Che wir uns nach Hause begaben, sprachen wir auf der Straße noch mit ein paar der Mädchen, die auf Abenteuer ausgingen. Es waren deren übrigens weniger in den Straßen als in Leeds und ein Pro-

cent höchstens im Bergleich mit London. Auch waren die, mit denen wir sprachen, nichts weniger als sehr unverschämt. Doch jum Schluffe, die Damchen waren halbwegs ärgerlich, daß wir sie nicht begleite-Ich gab ihnen meine Abreffe für den nächsten Tag: Master James, Surgeon, Welkingtonstreet Rr. 127. Aber als wir sie verlaffen hatten, schon zwan- . dig Schritte weg waren, lief mein Mentor wieber zurück, sprach noch zehn Worte mit ihnen und kam bann wieder zu mir. Er sagte: er habe wiffen wollen, wo sie wohnten, aber sie hattens nicht sagen Ich gestehe, die Sache hat mir zu benfen Da ich aber heute fälschlich für einen Maschinenkenner ober sonft für einen Fabrikfpion gehalten wurde, so habe ich nicht Lust, einen ehrlichen Schulmeister für einen Gott-verzeihe-ihnen halten zu wollen. Ich bente, ber Mann hatte chriftich menschenfreundliche Befehrungsabsichten.

Bu Pause fand ich eine baumwollene Schlafmüte auf meinem Kopfkissen, die ich unter dasselbe legte und dann köstlich schlief und von Deutschlands Bärgerthum träumte. — Das danke ich der Schlafmüte.

Den 27.

Gestern Abend und heute Morgen durchlief ich ein Buch: History of Bradford by J. James. London, 1841. Es war ein sehr mittelmäßiges Mach-werk, aber ich fand ein paar Notizen darin, die ich aufzeichnete.

Die Geschichte Bradfords ist die vieler andern Städte und ich habe nicht Lust, sie nachzuerzählen. Aus den statistischen Rachweisen will ich aber noch ein paar Bemerkungen mittheilen.

Der Verfasser klagt über den Moralzustand der Stadt, über Junahme der Verbrechen, über Mangel an Institutionen zum Unterricht und dann wieder über die Lauheit, mit der die bestehenden benutt werden. Er sagt, er kenne Familienväter, die sehr hohen Lohn ernteten, aber dennoch vorzögen, ihre Kinder in die Fabrik, austatt in die Schule zu senden. Eine Bemerkung siel mir besonders auf, und zwar die, daß der Ackerdau in der Umgegend schlecht betrieben werde, weil die Pachthöse zu klein und die Besisser derselben meist ebenfalls Manufakuristen seien und somit die Landwirthschaft nur als Rebensache betrieben.

Bradford (die Stadt, ohne die naheliegenden, zur Parish gehörenden Dörfer) verbrauchte 1822 4,060,640 Pfund Welle; dieser Berbrauch war 1840 auf 19 Mill. Pfund gestiegen. Die Stadt besist

| Wollenma        | schiner | 1 5             | Pferde.<br>150 | Bellen.         | Pferbetr.<br>12 |
|-----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Worsted         | s       | 88              | 2059           | 20              | : 87            |
| Cotton          | 5       | 1               | 14             | 3               | - 22            |
|                 |         | 94              | 2223           | 24              | 121             |
| Arbeiter:       |         | <b>B</b> on 9 — | 13. Von 1      | 3—18.           | Ueber 18.       |
| Wollenarbeiter  |         | 19              | 4 2            | 44              | 681             |
| Worsted =       |         | 159             | 7 48           | 90 <sup>.</sup> | 10,896          |
| Baumwollenarbei |         | eiter 2         | 0              | 43              | 98              |
|                 | -       | 181             | 1 51           | 77              | 11,675          |

Zum Frühstück nahm sich die bradforder Ortszeitung, ben Observer, zur Hand. Sie ift mit Leib und Seele bem Industrialismus verfallen und hängt über denselben die Toga der Whigpolitik. Da die Fabrikarbeit ber Gegenstand des Tages war, so sprach sich bas Blatt über benfelben aus. ... Prenez mon ours" heißt es auch hier. Das Blatt fagt: "Einen redlichen Tagelohn kann man nicht für zehn Stunden Arbeit - noch auch für zwölf Stun= den Arbeit erlangen. Dies ist eine feierliche und graufenhafte Thatsache. Ge ist mahr, daß ein Mann burch zwölf Stunden Arbeit seine Gefundheit vernichtet und dem frühen Tobe nachhilft; es ist wahr, daß bei zwölf Stunden Arbeit weber Mann, noch Weib, noch Kind Zeit gewinnt für moralische und geistige Bervolltommnung und für die Erfüllung

gesellschaftlicher und Familientugenden. Aber es ist auch wahr, daß die gesetzgebenden Wächte die Berhältnisse so eingerichtet, daß die Armen, die Classe, über die der große Vater mit Eisersucht wacht, nicht hintanglich Brot gewinnen, mag sie ihre physischen Kräste auch über alle Maßen anstrengen. — Es gibt viele Ursachen für diesen Misstand, die Hauptursache aber sind die Korngeses."

Die Aufhebung der Kornprotection muß hier für Alles helfen, weil diese Aufhebung vorerst das nächste Streben der Industriellen ist. Die Industriearisto-tratie kämpft ihren lesten Strauß mit der Ackerbauaristokratie und beide rusen das Bolk zu hülfe.

Sch besuchte dann mit meinem Freunde, dem Schulmeister, einen Arzt, von dem ich noch diese und jene Auftlärung hoffte. Er war nicht zu Hause, aber wir fanden ihn im Hospital, einem pompösen neuen Sedäude, das noch nicht ganz fertig ist. Es hatte viel Geld gekostet, die Kassen der Institution geleert, aber der Arzt sagte lächelnd: "Es macht uns das wenig Sorge, ein Aufruf an die Gemeinde wird uns wieder sott machen." Die ganze Institution bestand durch milde Gaben. In einem der Sale war die Liste der Geber aufgestellt und die Summen liefen von 5 Pf. die aufgestellt und die Summen liefen von 5 Pf. die aufgestellt und die Summen liefen von 5 Pf. die aufgestellt und die Summen liefen von 5 Pf. die aufgestellt und die Summen liefen von 5 Pf. die aufgestellt und die Summen liefen von 5 Pf. die aufgestellt und die Summen liefen von 5 Pf. dies auf 1000 Pf. hinauf.

Ich frug den Arzt; welchen Einfluß die Arbeit der Kämmer auf die Gefundheit habe. Er bestätigte, daß dieselbe jede Anlage zu Lungenschwindsucht unfehlbar und rafch entwickele, baß sie überbies burch das ewige Stehen und die heiße Temperatur die Blutgefäße in den Beinen ausdehne und so eine Menge Krankheiten nach sich ziehe. Und doch mag ber Kämmer, ber bie Arbeit für die wenigst muhsame, bie er je gehabt, ausgab, Recht haben. Nur bewiese das, daß die andere noch mühsamer, wenigftens noch unangenehmer fei. Der Arzt aber feste binzu: "Dies Eleub wird balb ein Ende nehmen, benn es ift eine Maschine erfunden, die all die Kämmer --- die einzige Arbeit, die noch von Mannern in Menge hier verrichtet wird — überfluffig macht und diese erlösen muß." Erlösen - ja, bas follte bie Maschine, bas könnte fie - aber fie wirb nur Schape für die Reichen, Roth und Elend für die Armen schaffen, und zwar weil die Reichen allein auf ber einen und die Armen auf ber andern Seite fleben, weil bas Band ber gemeinsamen Liebe, ber gemeinfamen Berechtigung an den Fortschritten ber Gesellschaft sie nicht vereinigt.

Ich besuchte später noch einen Krämer des Mittelstandes, der sich des Zustandes der Fabrikarbeiter sehr thätig annimmt und den man mir deswegen bezeichnet hatte. Ich lernte in ihm eine sener Erscheinungen kennen, die in England dem krassen Eigennunge die unbedingteste Ergebenheit entgegenseten; einen jener Leute, wie die waren, die die Stavenemancipation zuerst zu einer Grundsapfrage machten. Herr A. ist nichts weniger als reich, aber er hat Zeit und Geld sier alle Bedürfnisse seines Glaubens an eine bestere Zukunft für die Fabrikarbeiter auszuwenden. Er ist selbst einer der Sonntaglehrer; er wohnt jedem Meeting zum Besten der Fabrikarbeiter bei; er reist im Lande uncher; er sieht mit den Blättern und mit den Führern der Partei in Brieswechsel; er sucht die Thatsachen auf, die seine Ansicht bekunden; er regt sich, schafft, treibt und ruht nicht einen Augenblick aus. Das sind die Leute, die erst die edeln Lords ins Schlepptan nehmen und dann, wenn die Sache bedeutend genug geworden ist, dem hohen Herrn zum Fußschemmel ihrer Macht dienen.

H. A. erzählte mir eine Menge Beispiele über die Folgen, die die Weiberarbeit mit Ausschluß der Männer habe. Auf dem Lande ist diese Ausschließung fast allgemein und der Mann bleibt dann zu Hause, psiegt das Kind, thut Weiberarbeit, während die Mutter und die Tochter das Brot und die Miethe verdienen. Der Mann fällt dadurch auf die Stufe der Hausbedienten hinab, Frau und Tochter führen das Regiment.

Diese Gestaltung der Dinge hat dann noch eine andere Folge. In jeder Fabrik kommt auf se funfzig Arbeiterinnen ungefähr ein Aufsichter. Dieser ist für sie alle ein Mann, denn er schafft; verdient sein Brot, hat Ansehen und Gewalt. Er ist meist im Stande, die Arbeiterinnen zu befördern, oder auch sie wegzusenden, wie's ihm gefällt. Sehr viele dieser Aufseher sind dadurch eine Art unbeschnittener Serailwächter.

Es herrscht in der Umgegend von Bradford vielsfach das Tauschsphistem, nach dem die Arbeit in Lebensmitteln bezahlt wird, was meist nicht nur zur vollkommensten Abhängigkeit, sondern auch zu den offenbarsten Uebervortheilungen führt.

Die Mehrzahl der Arbeiterinnen muffen Stunden weit durch Sturm und Regen zu den Fabriken gehen und dann in den nassen Aleidern arbeiten.

Wahrlich, wer dies alles bedenkt, der wird sich nicht wundern, daß es in England Leute genug gibt, die der Abhülfe dieses Elendes ihr Leben gewidmet haben.

Hillen geschrieben hatte und der ein Beweis ist, wie weit er in seinem ebeln Eifer geht. Er hörte zufällig, daß eine Fabrikarbeiterin im Sterben liege, und er eilte unmittelbar zum Todtenbette.

"Ich fand," sagt er in seinem Briefe, "die christlichste Ergebenheit. Die Sterbende wendete ihr bleiches Gesicht zu mir, und nachdem wir eine Weile mit einander gesprochen hatten, kam mir der Gedanke,

baß wir alle Arten von Beweisen für die mörderischen Folgen des Fabriksstems hätten. Mediziner, Aufseher, Krüppel und Fabrikbesiger legten Zeugniß vor den Commissionen des Unterhauses ab; aber ich wollte selbst einen To den bett dew eis haben. — Deswegen sagte ich zu dem armen sterbenden Fabrikopfer: "Mary, wir stehen nun vor Gott und der Tod starrt dir ins Angesicht, beantworte mir eine Frage — treu und ehrlich, wie im Angesichte Gottes: Glaubst du im Ernste und in Wahrheit, daß die lange Arbeit in Verbindung mit den andern Folgen des Fabriksseit in Verbindung mit den Angeschaft in Verbindung

D Mylord, könnte ich Euer Lordschaft den Blick beschreiben, mit dem sie mich ansah, und den ich nie vergessen werde, als sie mit dem Reste Athem und dem letten Gedanken, der ihr blieb, mir sagte: "Za, ich glaube es, und wenn ich nie wieder ein Wort sagen sollte." Und sie seste hinzu: "Wie oft verließ ich unser Haus Morgens früh, und mußte dann nicht-nur in der Fabrik in nassen Kleidern den ganzen Tag arbeiten, sondern meist noch zehn, zwanzig Minuten an dem Thore stehen und warten, die es geöffnet wurde, um dann in Kleidern, die auf meinem Leibe trockneten, zu arbeiten."

Das waren ungefähr ihre letten Worte, zehn Minuten später stand sie vor ihrem Richter. — Es liegt etwas in dieser Art, den Sterbenden zum III.

Zeugen gegen die Lebenden aufzurufen, den Halbtodten zu wecken, um ihn von Gott ab an die Gedanken dieser Erde noch einmal anzusesseln, das
die edlern Gefühle aufs Tiesste verlett, das beweist,
wie der Eiserer nicht im Stande war, sich in die
Lage der Sterbenden zu versetzen und so sie ruhig
ihrem Gotte zugehen zu lassen. Aber gerade dieses
Vergessen bekundet dann auch den Ernst, mit dem
der Eiserer für eine schöne Sache sein Werk betreibt.

Es sind das die Leute, die in England stets das Gute gefördert haben, das dann leider ebenfalls stets zur Ausbeutung im Interesse anderer Gefühle benust wurde.

Joh habe noch ein paar Straßenscenen nachzuholen. Das Volk ist bohnenstrohgrob und ungehobelt. Ich las in der obigen Geschichte, daß ein
Fremder kaum unangefochten durch die Straßen gehen könne, und hatte wirklich das Glück, diese Erfahrung an mir selbst zu machen. An mehren Drten lachte man mich ohne Umstände ins Gesicht aus. Auf dem Markte saßen ein halb Dupend Gesellen
und Arbeiter, die mir allerlei lose Reden nachriefen.
Ich dachte: Wollen doch einmal sehen, wie weit sies
treiben werden, und ging zurück und wies die Leute
zurecht. Ich sagte: "In meinem Lande läßt man
die Fremden ungestört und wenn ihr dort wäret,
würde euch kein Mensch aushöhnen." Wahrlich, ich hoffte nicht, sie zu bekehren, ich wollte nur sehen, wie sie sich benehmen würden. Und ich hatte alle Ursache, der freundlichen Unterhaltung dald ein Ende zu machen, denn der Eine — der Herr bewahre Euch vor ähnlichen — stieg schon von der Bank herab und schien halbwegs Lust zu' haben, einen Gang mit mir versuchen zu wollen. Ich gab Fersengeld, natürlich mit Anstand und so, daß ich selbst den Rückzug deckte und die Wassenehre Deutschlands rettete. Aber ich werde nicht wieder versuchen, auch nur zum Scheine und zur Probe, Mohren weiß zu wasschen.

Noch sah ich eine Prügelei in den Straßen. Ich habe deren nun nachgerade genug beobachtet, um einen Begriff von einer englischen Ranserei zu haben. Und ich versichere, daß mir die, die ich sah, die unbedingteste Achtung vor der englischen Art einslößten. Es ist das Wesen der englischen Doggs. Sie beißen sich sest ineinander. Und der, der zu Ansang siegt, trägt selten den Preis davon. Der, der zuerst unterliegt, muckt meist nicht, während der Andere ihm Enade andietet. Nur von Zeit zu Zeit — ruhig die Stöße hinnehmend und nur die gefährlichen Stellen deckend — macht er einen Versuch, sich hinanszuringen. Gerade dadurch ist der ursprüngliche Sieger gezwungen, alle seine Krast auszubieten, den Besiegten niederzuhalten; nach sünf, zehn, funszehn

Minuten ist der Sieger matt und dann gelingt es dem Besiegten meist, jenen heradzuringen. Und so geht das Spiel von vorne an. Ich rathe jedem, der über englische Verhältnisse und Zustände, besonders über englische auswärtige Angelegenheiten und Kriege urtheilen will, diese Prügelart nicht zu vergessen. Denn die Sache ist am Ende dieselbe, ob nun die Kämpfer ein paar Straßenjungen oder ein paar Völker sind. Die Franzosen lagen oft oben, aber zulest rang sie doch die englische Art wieder hinab. Ich habe die Prügeleien oft mit Staunen angesehen und wenn ich ein Engländer wäre, ich könnte stolz auf so was sein.

John Bull ist, gut ober schlecht, eine Kernnatur. Aber ich freute mich doch, als ein anständig gekleibeter Mann die beiden Straffenbuben, die sich in ber Goffe herumrangen, nahm, sie aufriß, ben einen rechts, ben andern links hinstieß, sich zwischen sie stellte und so ruhig — Alles ohne ein Wort zu sagen — ber Sache ein Enbe machte. Ich freute mich, benn es sollte heißen: "Was bu willft, baß Andere thun follten, das thue vor allem felbst." Der Mann war auch ein Kernmann — wenn er nicht zur Polizei gehörte. Es ist das möglich; denn die Specialconstables haben keine Uniform. Und das ist die Urfache, daß jeder, ber einen anständigen Rock hat, überall, wo Unrecht geschieht, so oft er thätig auftritt, für einen Diener der Gerechtigkeit und des Gesetzes gehalten wird. Gestern Abend ließ man mich in allen, selbst den elendesten Wirthshäusern, wo nur der Auswurf der Gesellschaft hinkommt, ungeschoren, weil man auch mich für einen höhern Polizeibeamten oder Ofsizier ansah. Es liegt auch hierin eine Lehre für unsere Uniformenparaden in Deutschland.

Aber die schönste Lehre ist doch die: "Thue, was du wünschest, daß Andere thun möchten." Der Mann, der heute die beiden festgebissenen Bulldoggs trennte, soll mir nicht umsonst in den Weg getreten sein.

## Hudbersfield.

Den 27. April.

Freitag ein Ball, Samstag Wochenmarkt und Bolksleben, Sonntag Chartistenvorlesungen war das Programm, das mich veranlaßte, schon am zweiten Tage von Bradford wieder zurück nach Hudderssield zu gehen.

Der Ball aber lohnte kaum der Mühe. Seit Jahr und Tag war er der erste, eine Art Ereigniß; er wurde von der Jeunesse dorée des Landes, der reitenden Jeomanry zum Andenken an ihre Reorganisation nach dem Arbeiterausstand von 1842 gegeben — und bennoch hatte die Sache nicht gezogen. Die Jeomanry ist großentheils aus dem reichern Mittelstande gebildet. Die hohe Aristokratie ist ganz damit einverstanden, daß diese am Tage der Gesahr süt sie eintritt. Aber auf Bällen sich mit ihr einzulassen, ist nicht ihre Sache. Und so sehlte denn die ganze Noblesse des Landes, so weit sie nicht selbst

zur reitenden Rationalgarde gehört, das heist vor Allem die Damen. Und was noch schlimmer ist, die Anwesenden ärgerten sich sehr über die Abwesenden, glaubten sich nicht an ihrem Plaze, weil jene sehlten, schlossen sich wieder in engere Areischen ab und — langweilten sich aufs Größlichste.

Man sah das auf den ersten Blick, und ich hörte es überdies durch bie Befanntschaften, bie ich machte. Als Fremder hatte ich hier zur Salzsaule versteinern können, ehe mich ein Englander angerebet. Dagegen sprach mich ein Landsmann an, ber sich zu einem Franzosen gesellt hatte. Der Deutsche war Kaufmann, der Franzose Lehrer am Colleg. Beide sehr artige Leute. Aber auch fie standen in der Bufte da. Sie wollten es nicht recht zugeben und fagten, ihre Freunde seien nicht gekommen; mein Landsmann war überdies der Erste, der mir verrieth, daß die Gesellschaft sehr gemischt ober eigentlich sehr schlecht sei. Ich sprach später einen jungen Engländer an und frug ihn, warum, so jung, er nicht tanze. Er rumpfte die Rase und sagte: die Leute, mit benen er tanze, seien nicht ba.

Gott verzeih's ihnen und strafe sie nicht härter, denn sie sind es schon hart genug in — ihrer stolzen Langeweile.

Die "schlechte" Gesellschaft bestand theilweise aus steinreichen Fabrikherren, die aber selbst ihr Glück

gemacht hatten, ihre eigenen Ahnen waren; — theilweise aus bem mittleren Hanbelsstande ber Stadt. Die Söhne der "schlechten" Gesellschaft werden vielleicht mit der Zeit die "gute" Gesellschaft schon zwingen, sie aufzunehmen. Darauf geht alles Streben hinaus und vorerst affen sie bieselbe nach. Das Erste, was ein Aufkömmling ober Aufkömmlingssohn hier thut, ift: Pferd und Wagen halten, sich aus Rennen und Jagben ein Geschäft und eine alltägliche Unterhaltung zu machen. Ich fah Fabrikantensöhne, denen die plebejische Natur noch aus jedem Zuge hervorleuchtete, zweispännig, ein Pferd vor dem anbern, in ihren Cabriolets fahren, das Höchste in der Kunft; junge Fabriklords, die, je tiefer ihre Bater einst standen, sich besto mehr Mühe geben, deren-Ursprung vergeffen zu machen. Es liegt in dieser Sucht eines ber größten Uebel Englands, benn es macht den Mittelstand, einen fraftigen, die Freiheit vertretenden Mittelftand unmöglich.

Sonst fand ich auf dem Balle nichts Bemerkenswerthes. Die Damen waren fast ohne Ausnahme unschön, die meisten häßlich, zwei, eine Pusmacherin und eine kleine Fabrikmillionairin, waren leidlich.

In der Mitte des Saales hing eine Inschrift: The Queen God bless her.

Ich frug, warum es nicht einfach heiße: God bless

the Queen. Man antwortete mir: Es würde doch nicht recht sein, wenn die Königin, the Queen, am Ende käme. Und so construirte man sie über Gott, wie "Heine über Börne". Die unverschämten Lästerer.

Den 28. April.

Dwas für ein Wetter in England. Der Nordsoftwind dauert fort, aber die immer kräftiger wersdende Frühlingssonne besiegt ihn fast vollkommen. Und die Gegend um Hudderssield ist so schön, wie man sie sich zu einem Ausstuge nur wünschen kann. Ich lief heute Stunden lang in den Bergen um die Stadt umher und freute mich des Lebens aus dem Innersten meiner Seele heraus. Die Gegend ist vollkommen dieselbe wie die der schönsten bergischen Fabrikorte, Solingen, Barmen, Elberfeld und wie sie alle heißen. Die Berge, die Thäler, die Flüschen, die blühenden Bäume, der reine blaue Himmel sprachen deutsch und in Jugenderinnerungen zu meinem Herzen. Herr, Herr, wie schön ist deine Erde.

Bei meiner Rückkehr in die Stadt begegnete ich in den Straßen unverhofft einem alten Bekannten, dem Sohne des Cassirers meiner Freunde Wanner und Langer in Havre. Es ist doch auch ein wohlthätiges Gefühl, auf einmal, in wildfremdem Lande feinen eigenen Namen aussprechen zu hören. Acht Tage Einsamkeit würden mir sieben Tage Hölle sein; aber das verhindert nicht, daß ich mich auf Stunden, ja Tage lang mit Wollust in das einsamste Naturleben hinabsenken kann. Es ist mir, als ob ich ein Seelendad in einem fremden, stillen, einsamen Flusse nähme, als ob ich schöne Träume in fremden Feenländern verlebte; aus diesen Träumen durch das Aussprechen unseres Namens und das Erinnern an ferne Freunde geweckt zu werden, hat aber auch seine Wollust.

Ich redete mit meinem Wecker einen neuen Ausflug gegen Abend ab und hatte noch einmal den vollen Genuß eines schönen Tages in einer schönen Gegend.

Da ich aber ein gutes Tagewerk vollbracht hatte, so sehnte ich mich bald nach Ruhe. Ich dachte mit Schmerzen an die deutsche Art, die in einer schönen Gegend, um eine reiche Stadt hundert kleine Zustluchtorte schafft, wo sich die Menschen scharen und bei Musik und Wein und freundlichem Gespräche des Tages Last vergessen. Ja, ich sehnte mich selbst nach einem französischen Kassechause und einer Cigarre, um ein wenig faul sein zu können. Aber so etwas gibt es in England nicht, der Engländer ist ein ungeselliges Einsiedlerthier.

Ich klagte darüber und mein junger Freund schlug

vor, in einen nahen Bauernhof zu gehen, wo er die Pächterleute kenne. So thaten wir. Und wir wurden von diesen Leuten, zwar immer mit kalter, aber doch so ruhiger und bereiter Zuvorkommenheit aufgenommen, daß ich den Engländern halbwegs — aber nur halbwegs — ihre Urungeselligkeit verzieh. Man bot uns Thee an und ich nahm abermals von diesem häßlichen, magenschwächenden und verdauungstörenden chinesischen Gift.

Nach dem Thee, zu dem Eier, Salat, ohne Essig und Del, nur mit Salz, und gezuckertes Brot vorgesetzt werden, führte uns der Wirth in seinen Garten und zeigte uns mit Stolz seine Gemüsefelder. Es war nichts daran zu sehen und deswegen freute mich der Stolz des Mannes um so mehr, denn er beweist nur um so klarer, wie sehr er für seine Felder eingenommen war.

Hier kam bann bas Gespräch zufällig auf die Lage des Landes. Und der Mann erzählte uns von dem Aufruhr im Jahre 1842. Er zeigte uns den Weg, den die wilden Haufen genommen, als sie aus Lancashire nach Hudderssield hinadzogen. Er war Zeuge, wie sie die Fabriken zum Stillstehen brachten, "ohne einem Menschen ein Haar zu krümmen," und wie sie in der Unordnung die größte Gesessachtung bekundeten. Aber er sagte uns auch, wie vor dem Ausbruche die Noth so groß gewesen,

daß fast allnächtlich die Häuser, die etwas von der Stadt abliegen, angefallen worden seien, so daß Ze= der, der etwas zu bewachen gehabt, eigne Nacht= wächter habe halten mussen. Er selbst, ein kleiner Mittelbauer, habe sich zu derselben Vorsicht entschließen mussen. Kein Mensch habe sich nach Sonnen= untergang aus der Stadt wagen dürfen.

Der Ausbruch war die Folge dieses Zustandes und machte ihm zugleich ein Ende. Aber die Ursachen, die die damaligen Verhältnisse herbeiführten, bestehen fort und der Zufall kann morgen dieselben Zustände erneuern.

Wir-kamen gegen Nacht wieder in die Stadt zurück und ich besuchte dann den Zeitungs = und Bücherladen Hrn. Hobsons, des Herausgebers des Northern Star. Das Blatt ist die Leadingzeitung der Chartisten und Hr. Hobson selbst, nach D'Connor, einer der ersten unter den Führern des Chartismus.

Sein Laden bestand aus einem sechs Fuß breiten und acht Fuß langen, kleinen Bücher = und Zeitungs= kram. Auf dem Kramtische lagen die meisten Local= blätter der Umgegend — Leeds, Bradford, Man= chester 2c. — dann Bolksbüchlein, Kinderschriften für 1 Penny, Liederbücher, wohlseile Musik und dergleichen. Während ich in dem Kram war, las Hr. Hobson die parlamentarischen Verhandlungen über den Vorfall zwischen Hrn. Ferrant und Sir James Graham vor und sprach dann dem Erstern den vollkommensten Sieg zu. Es kamen eine Menge Leute, die Zeitungen kauften, auch mehre Weiber. Es wurde hin und her Politik geplaudert, aber ich wüßte nichts nachzuerzählen.

Ein persönlicher Streit zwischen Hrn. Hobson und D'Connor auf ber einen Seite, und Brn. Clanton - berselbe Mann, der vorgestern die gute Rede in dem Handwerkermeeting hielt - auf der andern, wurde durch einen Anschlag zu einer allgemeinen Sache. Hr. Clayton hatte ebenfalls einen Zeitungsfram in ber Stadt; er war früher in Huddersfield eine Art Leader der Chartisten. Db der Brotneid mit im Spiele, weiß ich nicht, nur so viel scheint gewiß, daß Hr. Clayton sich nach und nach mehr zu ber Sturgeschen Partei hinneigte und in ben birminghamer Versammlungen der Chartisten und Sturgisten im Jahre 1843 für die Lettern wirkte. Deswegen flagten ihn die Chartisten de pure sang bes Hochverrathes an. Aber sie gingen ein paar Schritte weiter und warfen ihm zugleich vor, die Chartisten= gelber in feinem eignen Intereffe benugt zu haben. Es handelte sich um ein paar Schillinge, die Hr. Clayton bazu verwendet hatte, um einen Chartiftenvorleser nach einer naheliegenden Stadt zu schaffen. Das, oder so etwas wurde ihm dann als ein Misbrauch des Depositums nachgesagt.

Dies zur Einleitung in die folgenden Aktenstücke. Hr. Clayton ließ einen gewaltigen Anschlag an die Mauern von Hubberssielb heften und zwar:

"Der, der meine Börse stiehlt, stiehlt eine Bettelei; es ist etwas, nichts; es war mein, es ist sein und ist der Sklave von Tausenden gewesen. Aber der, der meinen guten Namen fälscht, raubt mir das, das ihn nicht bereichert und mich in Wahrheit arm macht.

## An T. D'Connor.

Herr, Sie haben gewagt, mich öffentlich in den Columnen des Northern Star gewisser Missethaten anzuklagen; und da Sie (Joshua Hobson, Herauster als Mann und Chartist oft im Geheimen verleumdet und mich angeklagt haben, gewisse Gelder, die der Chartistengemeinschaft zugehören, verschleubert zu haben, so erlasse ich hiermit eine öffentliche Heraussfoderung an Sie Beide, diese Anklagen in einer öffentlichen Versammlung vor meinen Stadtmitbürgern zu beweisen zc.

Ich verbleibe für immer ein treuer Chartist. Haberssielb, 24. April 1844. Edward Clayton." Darauf antwortete nun Hr. Hobson in seinem Ramen, in einem zwei Mal so großen Anschlage:

"Berrath und Zweideutigkeit. An Hrn. Edw. Clayton, den «treuen» (!) Chartisten."

"Da ich annehme, daß Ihre Herausfoderung ebensowol an mich als an D'Connor gerichtet ist, so
nehme ich mir die Freiheit, Ihnen zu antworten und
dem Publikum, an das Sie appellirt haben, zu sagen, was für eine Art Mann Sie sind."

Dann beginnt der ellenlange Anschlagzettel mit sehr spiksindigen Chikanen gegen die Stelle Shakspeares, die Hr. Clayton über seine Heraussoderung gesetzt hatte. Darauf sagt Hr. Hobson weiter:

"Sie wissen sehr wohl, daß die Anklage gegen Sie auf Betrug, Zweideutigkeit und Unterschlagung von Geldern nicht persönlich von Hrn. D'Connor und mir gegen Sie vorgebracht worden, sondern von der Gesammtheit der hudderssielder Chartisten." Run kommt die Anklage, daß Hr. Clayton in dem Aufstande 1842 die hudderssielder Chartisten in Gesahr gebracht und in der birminghamer Conferenz sich zu Hr. Sturge geneigt habe. Endlich in Bezug auf die Unterschlagung behauptet Hr. Hobson, daß die Chartisten von Hudderssield über Hrn. Clayton seierzlichst zu Gericht gesessen, ihn verurtheilt und aller Würden und Aemter entsett hätten. Dann noch die

schönen Phrasen: a coward is allways a blusterer 2c. und so wird die Sache abgethan und unterschrieben:

"Ich bin, Herr, mit Abscheu gegen alle Berrather und Unterschläger Joshua Hobson."

Der Kampf selbst und die Aktenstücke scheinen mir bezeichnend genug.

Uebrigens waren in Hrn. Claytons Aram fast mehr Leute als in Hrn. Hobsons, doch mag die Minorität besser zusammenhalten, wenigstens sollen die Anhänger Hobsons größer an Zahl sein.

Der Markt brachte viel Volks in die Stadt und in die Straßen. Aber es ging troß der Menge in derselben sehr ordentlich zu. Ich begegnete abermals nicht einer verdächtigen Erscheinung, nicht einem zweideutigen Gruße.

Nach zehn Uhr begleitete mich Hr. X., ein Spezialconstable, in die gemeinsten Kneipen, die es in Hudderssseld gibt. Sie waren meist nicht voll; in der Mehrzahl ging es fast sehr anständig zu; in einer waren zwei besossene Soldaten, in einer andern drei öffentliche Mädchen; in einer tanzte man den Jig. Genug, ich bin überzeugt, daß es sehr wenige Städte in der Welt gibt, wo an einem Abende, an dem die Arbeiter ihren Wochensohn erhalten, alles so ruhig und ordentlich zugeht.

Ich war barüber nicht wenig erstaunt und fast noch erstaunter, als ich hörte, bag es in ber ganzen Stadt von 30,000 Einmohnern nur brei Polizeibiener und sechszehn Spezialconstables gebe. Ich frug nach der Ursache und mein Begleiter, ein einfacher und klarsehender Mann, sagte, er glaube, ber Umstand, daß es in Hubderssield sehr wenig fremde Arbeiter gebe, sei der Grund davon. Die meisten Arbeiter sind hier geborne und erzogene Familienväter und Familiensöhne. Das läßt sich hören. Die Wollenspinnerei soll überdies in guten Zeiten den Mannern vollauf zu Hause zu thun geben und so dem Bater Achtung und zugleich Hausrecht und Familienherrschaft sichern. Endlich wohnt die große Mehrzahl der Arbeiter in den umliegenden Dörfern und fo find diese wenigstens nicht ber Berberbtheit ber gro-Ben Stäbte ausgefest.

Den 29.

Das war ein harter Tag. Ein Sonntag. Frühstück, Mittagsessen von ein bis halb fünf Uhr, Thee
nebst Zubehör und endlich noch ein Supper. Wo das
hinaussoll, wissen die Götter. Ja, sie arbeiten
rüstig, aber sie essen noch rüstiger.

Hr. G., mein Landsmann, den ich auf dem Balle kennen lernte, hatte mich zum Effen eingelaben

und ich danke ihm und seiner Frau ein paar deutsch verplanderte schöne Stunden.

Rach Tische war ich zu Hrn. X. zum Thee gebeten. Der Mann hatte mich viel herumgeführt und ich mußte seinem Thee Ehre anthun. Nieder mit dem Magen!

Er hatte ein schönes Töchterchen von zwölf Jahren, fehr ichon - aber Banbe wie Schmiedezangen. Ich glaube, diese großen Sande bei den Frauen find gang besonders das charafterififche Zeichen der Arbeiterrace Englands. Wie die Kameele Schwielen an Anie und Bauch haben, um in ber Bufte keines Strohlagers zu bedürfen, fo haben die Englanberinnen Finger und Banbe jum Anfaffen. 3ch las im Morgenblatt, wie einer meiner Reisecollegen anseinanbersest, daß die Englander es nicht für unehrbar halten, ihre Fäuste Einer gegen ben Andern zu ge-In dieser Eigenschaft, die durch die ganze Race Englands durchgeht, befunden sich die Lords wie die Arbeiter als Brüder und Stammgenossen. Ich weiß fehr gut, warum die Franzosen und auch die Deutschen keine Boper sind, und zwar weil sie ju Anderm berufen und teine Bande wie Pferbehufe haben. Es wehrt sich Jeber mit bem, was ihm die Ratur jum Schute bescheert hat, ber Dofe mit den hörnern, bas Pferd mit bem hufe, der Wolf mit bem Bahne und der Englander mit der Fauft. Die

schwächern oder edlern Racen nehmen die Pistoke oder den Degen zu Hülfe.

Rach dem Thee ging ich zu einer Chartistenvorlesung, die in der Hall of Science gehalten wurde. Diese Halle wurde von den Socialisten in Hudderssielb gebaut und ist zu öffentlichem Gebrauche bestimmt. Es werden dort Bolfsbälle und Concerte gegeben, und ich bedaure, zu spät ersahren zu haben, daß alle Samstage ein Ball stattsindet, der 2 Pc. sür die Herren und 1 Pc. für die Damen Eingang kostet. Man muß in England Alles selbst aufsuchen, sich selbst den Weg bahnen, denn der nächste Nachbar kummert sich kaum um das, was im nächsten Hause geschieht, und so erfuhr ich von diesen Bällen, tros alles Nachforschens nach dergleichen, erst als es zu spät für mich war.

Ehe die Vorlefung begann, versammelten sich die Führer und Vorsteher derselben in einer Art Comitézimmer. Hr. Donte, ein ehemaliger Handwerker, jest Vorleser der Chartisten, hat ein geistreiches Gessicht, aber überzwerg sehende Augen. Die Leute frugen mich über die Zustände in Deutschland Ich sagte, was ich wuste. Sie behaupteten, der Communismus mache große Fortschritte in Deutschland, aber ich zweiselte und antwortete ihnen, daß es dem Communismus gehe wie dem Manne, der in Deutschland sand sehr gut Englisch, aber fast kein Deutsch, und

in England ganz vorzüglich Deutsch, aber kein Englisch spreche. Sie wollten wissen, ob ich ein Communist sei. Und ich sagte: Nein, denn ich halte den Communismus für Unsinn und ein Unheil, das der Organisation der Industrie den Weg versperre. Doch habe ich nicht Lust, diese Verhandlung hier weiter zu entwickeln. Sie waren zweiselnde Communisten und wissen im Ganzen selbst- nicht recht, was sie wollen. Doch kommt darauf auch wenig an.

Die Vorlesung fand vor höchstens hundert Leuten — in dem Augenblicke, wo die Zahl der Anwesenden am größten war — statt. Sie dauerte von ½7 bis 9 Uhr. Das war des Guten viel zu viel und besonders bei dem schönsten Wetter. Dies Wetter mochte auch die Zahl der Zuhörer vermindert haben.

Zur Einleitung las Hr. Hobson — abermals die Verhandlungen über den Ferrantschen Zwischenfall vor. Ich hörte dieselben jest zum dritten Male von ihm und muß gestehen, daß diese wiederholten Anstrengungen des Chartisten für den Hochtirchler und Hochtory mir doch zu denken gaben.

Rach dieser Vorlesung aus den Times kam eine zweite über die Verhandlung der Fabrikbill im Unterhause. Hr. Duncombe hatte auf eine neue Untersuchung der Frage angetragen. Lord Ashley bestand auf der unmittelbaren Verhandlung des Gesest und

es war nicht ohne Interesse, zu sehen, wie Hr. Hobson sie beide lobte, den Einen, weil er die Sache
ausgesetzt, den Andern, weil er sie unmittelbar verhandelt sehen wollte, da das Gesetz manches Gute
enthalte, was nicht verschoben werden dürse. Der Chartistenführer in Leeds und Hudderssield stand
zwischen dem Chartistenführer im Unterhause und
dem demokratischen Tory und lobte beide und fand,
daß beide recht hatten.

Der Schluß der Vorlesung Hrn. Hobsons war übrigens gut gewählt. Er sagte, daß Sir Robert Peel die zwei Stunden Arbeit über zehn Stunden für die Königin und die Kirche nöthig habe, und somit rathe er dem Volke, diese beiden letzten Stunden mit um so mehr Eiser zu arbeiten, als es wisse, für wen es zwei Stunden mehr arbeiten müsse.

Die Stelle erhielt ungetheilten Beifall.

Die Vorlesung Hrn. Dople's war eine sehr tapfere Kampfrede gegen Hrn. Cobben und die Freihandelsgrundsäse der Anticornlawleague. Der Mann sprach gut, mit Eifer und Feuer, oft mit sehr schlagenden Anekdoten, einer Menge Citaten und Thatsachen — und so in einem fort, fast zwei Stunden. Furchtbar lang war die Sache, wie alle Reden in England, und das that ihr großen Abbruch, denn, wie gesagt, der Mann sprach gut.

Die Hrn. Cobben und Compagnie wollen freien

Kornhandel, um wohlseilern Lohn zahlen zu können. Aber sie sagen das Gegentheil und beswegen hatte Hr. Doyle leichtes Spiel, zu beweisen, daß sie Unrecht hätten. Es lag viel Haß in seiner Rede und es erklärt sich derselbe leicht, wenn man bedenkt, daß der Arbeiter hier dem Fabrikherrn gegenübersteht. Hr. Doyle gestand offen, daß er die Kornmonopolissen den Cottomonopolissen vorziehe, und klagte die Mittelclasse ganz besonders als die Mehrzahl der Wähler wegen des Geistes, der im Parlamente herrscht, an.

An einer Stelle stieg der Redner zu einem höhern Standpunkte hinauf. Er sagte: "Cobden verspricht uns, daß wir mit freiem Handel alle Märkte
erobern würden. Das aber ist eine Schmach und
eine Schande. Alle Menschen sind Brüder und darauf hinzuarbeiten, alle Bölker im Interesse Englands
zu vernichten, ist der kraffeste Egoismus. Und überdies der dümmste, denn die Bernichtung des Wohlstandes aller andern Bölker würde die Bernichtung unsers eignen Wohlstandes nothwendig nach sich ziehen."

Er suchte mit vieler Umsicht zu zeigen, wie im Gegentheile die Annahme, daß der Freihandel diese Folgen haben werde, selbst auf einem Irrthum beruht, und wie bei Freihandel Amerika sich unbedeutslich besser stehen werde als England.

"Was die Freihandler wollen, ift — ben Schilling,

den das Brot weniger kosten würde, in die eigne Tasche stecken. Sie stecken jest nicht einen, sondern zehn von jeder Woche Arbeit in die Taschen, und ich denke, das ist hinlänglich, um zu bekunden, daß sie auch den elsten nehmen würden."

Zulest wurde ein Theil der Zuhörer überdrüssig, mehre standen auf und gingen weg. Das benutte auch Hr. Doyle sehr geschickt zu einem Trugschlusse, der die Leute beruhigte und ihm Zeit gab, noch eine halbstündige Rede nachzusenden, in der er schließlich eben so kräftig gegen die Tories, wie gegen die Lea-guer protestirte.

Dann kam Hr. Hobson noch einmal mit einer Borlesung aus einer Zeitung, aber meine Geduld war zu Ende.

Und mit diesem vollen Magen mußte ich noch ein Abendbrot einnehmen und konnte erst gegen elf Uhr Zeit zu einer Verdauungs- und Ausruhungs- sahrt durch die halberleuchteten Garton- und Bergsstraßen sinden.

Ja, das war einer meiner härtesten Tage, seit ich wieder in England bin.

## Mochbale.

Den 30. Mai.

Ein Meeting der Fabrikarbeiter zur Unterstüßung der Ansichten Lord Ashleys, das gestern in Rochdale stattsinden sollte, war die Ursache, daß ich nicht direct von Hudderssield nach Manchester ging. Der Weg der Eisenbahn führt beständig durch die freundlichsten Thälchen. Oft laufen hier ein Fluß, der Kanal, eine Landstraße und die Eisenbahn lange Strecken nebeneinander. Ueberall fährt man an Fabriken, kleinen Dörfern und Städtchen vorbei. Nan ahnet, daß man hier recht in die Mitte des Ameisen-hausens hineingerathen ist.

Rochdale ist ein unbedeutendes Städtchen von 15,000 Seelen. In den Straßen war viel Lehen. Es war Wochenmarkt, doch sah ich auf dem Markte selbst nichts Besonderes, wenn nicht den niefehlenden Pillen = und Tränkleinhändler. Die Leute gloßten den Fremden übrigens alle in einer Weise an, wie mir dies seit lange nicht wieder begegnet war.

Das Meeting begann um 8 Uhr und fanb in dem Theater flatt. Es war das schlechteste Gebaube zu diesem ebeln Zwecke, bas ich je gesehen habe, und bestand aus dem Parterre, zwei Reihen Logen und der Bühne. Ich fand einen guten Plas auf der Bühne. Nach und nach füllte fich ber . Saal mit Arbeitern, Männer, Frauen und Kinder, in allem wol vier bis fünshundert. Sie sahen meist wirklich erbarmlich aus und auch hier fehlten abermals die-stout fellows, die in Leeds noch so oft vorkamen. Die meisten waren unter Mittelgröße, besonders die jungern und nur die Aeltern und Alten waren höher und kräftiger gewachsen. Parterre boten bann bie charafteristischen englischen Gesichter ein. nettes Bilden bar. Doch habe ich nicht Lust, es nachzuzeichnen, benn die Sache ift zu ernst, und wenn auch auf Augenblicke die Laune biesen wunderlichen Gefichtern in den verschiedensten Arten von Aufmerksamkeit oft eine satirische Lächerlichkeit abgewann, so trat diese both stets wieder zurud, wenn neben dem Gesichte bes stupid glogenden und mit Rase und Mund zuhörenden Burschen ein alter Mann hervorsah, der in jedem Zuge die Spuren langen Glenbes trug.

Ein Arbeiter wurde zum Präsidenten gewählt.

١

Dieser entschuldigte sich dann selbst und fagte, daß man auf die Seistlichkeit gerechnet habe, die aber für gut gehalten, nicht zu erscheinen. Es lag in der kleinen, einfathen und würdigen Rede des Arbeiters ein tieser Ernst und selbst ein gewisser Zorn, als er darauf aufmerksam machte, daß die ehrwürdigen Herren, die für die Krämer letzte Woche digen Herren, sich wol auch der Arbeiter hätten annehmen können.

Der zweite Redner war ebenfalls ein Arbeiter, ein alter, grauer, ehrbar und ehrwürdig aussehender und auch so gett gekleibeter Mann, daß ich ihn für einen Geisklichen gehalten hatte. Er brachte die erste Motion vor. Aber der gute Mann war so verblüfft, als ob er ein deutscher Bedner wäre. Er sing sehr herzhaft an, stotterte aber immer ein wenig mehr und mußte deim vierten, fünsten Sahr seiner Rede den Gnadenstoß selbst geben. Man versuchte es, ihm Muth zuzusprechen, er sehre wirklich noch einmal an, aber es wollte nicht gehen. Nur so viel wurde aus dem, was er sagte, klar, daß er selbst sich nie zu beklagen gehabt, stets gute Reiser gefunden und ruhig seinem Ende entgegensehe. Ich weiß nicht, aber es lag in der Art, wie er dies sagte, gewisser.

<sup>1)</sup> Bei einem Meeting für eine Frage, die den höhern Mittelstand interessirte, hatten sich viele Geistliche eingefunden.

maßen eine Protestation gegen die ganze Bersammlung. Er hat sein Leben lang besser gearbeitet als gesprochen, sleißiger die Fabrik als die Wirthshäuser besucht.

Der nächste Redner hielt eine sehr lange Rebe, um uns im Einzelnen zu zeigen, daß gegenwärtig ein Arbeiter mit den Maschinen oft so viel als drei und vier früher ohne Maschinen hervorbringe und daß troß all dem der Lohn heradgegangen sei. Es war eine sehr lamentable Auseinandersetzung, aber die Gesellschaft hörte mit aller Andacht und der läblichsten Geduld zu. Die Sache geht ihr so nahe ans Herz.

Dann kam die Neihe an Hrn. Leach, einen Chartistenvorleser aus Manchester. Er wurde mit großem Beisalle empfangen. Da ich einen Berichterstatter
der Times am Afche sisen sah, so habe ich die Rede
nicht selbst stizzirt und weiß daher heute nur von
ihr zu sagen, daß sie ganz vorzüglich in ihrer Art
war. Sie traf Schlag auf Schlag ims Fleisch der
Zuhörer und zielte mit jedem Burfe nach dem Herzen der Gegner. Es war keine Methode in dem
Sanzen, aber die Einzelnheiten waren alle treffend.
Hr. Leach war früher Arbeiter und hat jest einen
kleinen Bücher= und Zeitungskram in Manchester.
Sein Gesicht ist sehr geistreich, sein Benehmen einsach und bescheiden, seine Redeart klar und überzeugend. Ich werde die Rede in den Times nach-

sehen und nachholen '); übrigens hoffe ich den Mann in Manchester wiederzusehen.

Nach ihm kam ein alter hagrer Mann an die Reihe, der wie ein Schulmeister aussah. Er machte eine Menge guter Wiße, mit bem ernsthaftesten Gefichte von der Welt, und hatte ben schlagenoften Er= folg. Es war schon sehr spät und ein halb Dutend Mal sagte er, daß er die Zeit seiner Zuhörer achten werbe, und fing dann stets ein neues Capitel an. Es ist das ein alltäglicher Betrug und ich werde ihn nie verzeihen, wie sehr er auch an der Tagesordnung ist. Ein anderer Betrug war die Perude, die des Redners Haupt entstellte. Eine Perude ist immer eine Lüge, aber eine englische ist ein Grausen. Und selbst die D'Connells ist über den Kopf gezogen wie eine Schweinsblase, verdeckt alle Gehirnbeulen und gibt das stupideste Ansehen von der Welt. Wenn mein Freund August eine solche Perude tragen mußte, so ware es um sein Gluck geschehen. Aber als wisiger und geistreicher Redner ift eine, so allen Geift verbeckenbe Schanze, hinter der der Wig wie Ziethen aus dem Busche hervorfahren kann, eines der fein=

<sup>1)</sup> Die Times selbst brachten nur eine unbedeutende Stizze der Rede und so hatte ich meine Rechnung ohne den Wirth gemacht.

sten und erfoigreichsten Hulfsmittel ber Berebtsamkeit, die es gibt.

Ich weiß nicht, so lange der Mann sprach, konnte ich nur an die Perücke denken, die ihn so dumm aussehend machte, daß alle seine Wise doppelt schön waren.

Als er sich nieberseste, follte das Meeting zu Ende gehen, aber die Masse verlangte mit Ungestüm Hrn. Hobson zu hören. Er hielt eine schlechte Rebe. Es thut mir leid, es so herauszusagen, denn der Redner hat sich freundlich gegen mich gezeigt. bin ihm bafür verpflichtet und würde Gleiches mit Gleichem vergelten, aber die Reben bes Polititers gehören nicht ihm, sonbern ber Welt an. Und Hr. Hobson ist ein sehr gewöhnlicher Redner. Aber das verhinderte nicht, daß ein paar Donnerschläge, sowol in der Stimme als mit der Fauft auf den Tisch, viel Glud machten. Ich will auch feine Rebe nachlesen und sehen, ob ich ihm nicht vielleicht Unrecht gethan. Noch sprach ein Secretair Lord Ashleys, der ebenfalls fark genug auftrug, um einiges Glück zu machen.

Ich habe vielleicht Unrecht, es war vielleicht meine augenblickliche Stimmung, vielleicht die Unbedeutenheit des Ortes — aber dies ganze Meeting machte auf mich den niederschlagendsten Eindruck. Mit Ausnahme Hrn. Leachs herrschte in den Reden selbst nicht einmal Mittelmäßigkeit. Und auch die Daffe schien geist - und gedankenlos, benn sie ließ sich durch ben Schlag auf den Tisch viel mehr als durch die Argumente hinreißen. Deswegen ift ihre Sache nicht schlechter, sondern nur um so besser; deswegen find sie nicht verdammt, noch elender und geistloser zum Besten und Rupen der Ueberreichen — bis auf den lesten Seelenfunken bin, genust und abgenust zu werben. Im Gegentheile, die geistige Tiefe, auf der sie stehen, ift das unangreifbare Schild, das Debusenhaupt, das jeben Gedanken, ber gegen sie gerichtet ift, durudwerfen muß. Ja, sie find nichts, fie find so schwach und ohnmächtig als möglich so schwach und ohnmächtig, bag ihre Schwäche und ihre Dhnmacht Englands Untergang sein wird, wenn es nicht im Stande ift, ihnen neue Lebenstraft und Geistesaufschwung zu geben.

Ehe ich heute Rochdale verließ, hatte ich noch Gelegenheit, eine lange und umfassende Unterhaltung mit Hrn. H. zu haben. Ich werde davon vieles in der besondern Darstellung des Chartismus benuzen können, nachdem ich die Einen und die Andern gehört und die Documente durchstudirt habe. Hier nur noch so viel, daß Hr. H. sich in dieser Unterhaltung als ein Mann zeigte, der in vieler Beziehung nicht

ohne tiefere Einsicht ist. Ich entsinne mich besonders einer Bemerkung, die, wenn sie von ihm selbst kommt, den Denker bekunden würde. Er sagte: Wir suchen eine Organisation herzustellen, wir suchen dies, weil wir schwach sind. Die Organisation, die Association ist stets ein Zeichen der Schwäche; was stark ist, kann auf sich und durch sich allein bestehen.

Das ist wahrer, als er selbst dachte. Wo sind die Genossen Christs, Luthers, Mahomeds — bis auf D'Connell herab. Wer die Wahrheit spricht, der ist der Mann, der die Wekt beherrscht, und wie schwach er ist, er allein genügt, denn nicht er ist es, der siegt, sondern der Gedanke, den er dem die Welt lenkenden Gotte entrissen hat.

## Manchester.

Den 1. Mai.

Te näher man Manchester kommt, desto mehr verliert die Gegend den Charakter der Berglandschaften.
Der dritte Plat der Eisenbahn wurde auf den letten Stationen so voll, daß man sich kaum in demselben bewegen konnte, und schon dies verkündete die Nähe der großen Stadt.

Die Straßen in Manchester sind meist breit und der Charakter derselben steigt von dem des höchsten Reichthums, der stolzesten Säulenhäuser, die zu dem nackten Elende der dunkeln Kellerwohnungen herab. Die Boutiken, die Bank, das Athenäum, die Börse und viele Hotels und Privathäuser in den Hauptstraßen erinnern an Paris und London, die Armenviertel an das Elendeste, was ich in Dublin sah.

Das Leben in den Straßen ist fast mehr irlänbisch als englisch. Er soll über 50,000 Irländer und Manchester geben und sie scheinen den Geist des Volkes durchdrungen zu haben. Fast mehr als in Dublin selbst ist die Masse in den Straßen ein leicht erregbarer Hause, der wie der Sand vom geringsten Winde zusammen - und wieder auseinandergeweht wird. Ein gebrochenes Rad, ein gefallenes Pferd rusen in einem Augenblicke Hunderte von Leuten in die Straßen hinein, alle gleich neugierig und alle gleich bereit zu helsen.

Ich sah heute und gestern in Bezug auf diese Charakterseite des Straßenlebens in Manchester ganz auffallende Sachen. Am 1. Mai kommen alle Milch-bauern mit Blumen und Bändern geschmückt zur Stadt, der Karren und die Pferde sind ebenfalls sest-lich herausgepußt und die lestern mit Schellen beshängt. Wo ein solcher Karren sich in den Straßen hören ließ, wuchsen gleich Hunderte, in den belebtern Straßen Tausende von Reugierigen wie aus der Erde heraus und es dauerte meist halbe Stunden und Stunden lang, die die Rasse sich wieder verlaussen hatte.

Heute Abend sah ich eine Menge Menschen aller Stände in der Marketstraße stehen, es war schwer durchzukommen, und da ich nichts bemerkte, was die Erscheinung exklärte, frug ich und hörte dann, daß die Masse — auf die Stafette warte, die die Nach-

richt von dem Ergebnisse des chester Wettrennens bringen sollte.

Und wie in Dublin haben die Leute in den Straßen dieselbe Gefälligkeit gegen den Fremden. Ich habe Riemanden angesprochen, der mir nicht mit der höchsten Bereitwilligkeit den Weg nicht nur angedeutet, sondern meist selbst gezeigt, oder wenigssens sich alle Mühe gegeben, mir die Sache recht klar zu machen. Zwei Leute sahen mir an, daß ich eine Straße suche, blieben stehen, srugen und zeigten mir den Weg. In England war mir so etzwas nie begegnet.

Abends ist dagegen das Straßenleben ungefähr dasselbe wie in London, nur noch ungezogener. Ich ging um halb neun Uhr zum Theater und hatte bei der Gelegenheit so directe Juvorkommenheiten und Judringlichkeitem abzuweisen, wie sie mir in Paris und London selbst nicht in den verrusensten Straßen vorgekommen. Und das geschah beim heltsten Mondscheine in der ersten und beledtesten Straße von Manchester.

Im Theater Royal waren gestern funfzig Leute im Parterre und zwölf in den Logen. Das Theaterpersonal mit dem Orchester war gerade sehr zahlreich. Es wurde freilich auch schlecht genug gespielt.

Im Salvon, dem Foper, dem Sprech : und Er-

frischungszimmer herrschten die öffentlichen Dirnen und boten sich auf die unverschämteste Weise aus.

Als ich nach Hause ging, begegnete ich zwei besoffenen Weibern von mittlerm Alter, Arbeiterinnen, die ganz in der Art, wie sonst Männer, eine die andere noch zu weiterm Arinden ins Wirthshaus hineinziehen wollte.

In bem Queenstheater, bas heute wieber eröffnet wurde, waren alle Plate gefüllt voll und hier trat dann der Gegensat ziemtich klar hervor. der Gallerie herrschte der vorlaute, schreiende und tobende Mob — die Straffenjungen, Gefindel aller Art. In den höhern Logen saffen die jungern Leute und die öffentlichen Dirnen, schone, sehr schone Gesichter, auf benen der gefallene Adel meist mit Karem Zügen eingeschrieben fland. Sie waren so frech und unverschänt als möglich und wie fonst nirgend in der Welt, so weit ich bis jest herumgekommen. --In ben untern Logen und im Parterre war es fehr ruhig und ging es sehr anständig zu. Es waren meist Mittelstanbsleute bort. — Der gegenseitige Charafter mag für bas Leben in Marchester bezeichnend fein.

Gespielt wurde übrigens auch hier erbärnlich schlecht. Lange, Bictor Hugo nachäffende Dramen,

mit Handlungen und Phrasen auf ellenhohen Stelden. Und die Leute, die schon am Boden so unbeholsen sind, fallen auf diesem unnatürlichen Kothurn Schritt für Schritt über ihre eignen Beine.

Nur die Fareen waren halbwegs leidlich, doch zu sehr aufgetragen und zur Carikatur verzerrt. Uebrigens ist die Wahrheit in England der Carikatur oft so nahe, daß die Nachahmung derselben ganz natürlich für ein an deutsche oder französische Origi= nale gewöhntes Auge und Ohr sehr oft als über= trieben erscheinen muß, während sie für den Eng= länder die richtige Grenze nicht überschreitet.

## Den 2. Mai.

Schon vorgestern habe ich Hrn. Leach, den Chartistenvorleser, den ich in Rochdale kennen gelernt
hatte, besucht. Ich fand ihn in seinem Papier = und
Zeitungsladen und er war eben beschäftigt, Schreibbücher zusammenzunähen. Wir planderten lange miteinander und er frug mich, als ich fortgehen wollte,
ob ich nicht einer Bersammlung der Weber zur Wiberlegung einer Menge erlogener statistischer Nachrichten im "Manchester Suardian" beiwohnen wollte.
Dies Blatt hatte eine statistische Uebersicht über 412
Fabriken mitgetheilt, aus der hervorging, daß in
diesen Fabriken einmal mehr: Männer als Weiber

seien, und bann, daß der Arbeiterlohn nur um eine Aleinigkeit vermindert worden. Wenigstens waren es diese beiden Hauptpunkte; gegen die die heutige Bersammlung gerichtet war. Die Weber sesten ihre Erfahrung gegen die Behauptung des die Fabrikanten vertretenden Blattes.

Dies Meeting fand in einem Locale statt, das Sonntags als Diffenterkirche, Werktags als Schule und Abends als politisches Meetinghaus dienen muß. Eine enge Treppe führte zu demselben. Es war eine viereckige Stube, mit einer Art Katheder an der einen Seite und zwei Reihen Bänken. Ein hochgewachsener Mann hätte an die obere-Bühne reischen können.

Unter den Anwesenden aber waren sehr wenige, die, selbst auf den Bänken stehend, dazu im Stande gewesen sein würden, denn die große Mehrzahl war ein kleines, verkümmertes Geschlecht. Die Weiber waren in ziemlich großer Anzahl vorhanden und dikdeten das Centrum der Juhörer, sie waren meist schmuzig und sahen auch elend genug aus.

An diese Leute richtete sich der Vorsissende mit der Anrede: "Ladies und Sentlemen!" Es war mir nicht ums Lachen zu thun und es siel mir nicht einmal ein, daß dieser Ausdruck eine lächerliche Seite haben könne. Im Gegentheile erregte er mein doppeltes Mitleiden und zwar einmal, weil gerade diese

Anrede den Gegensas nur um so klaver heraushob, und dann, weil er doch wieder den Aristofratissmus von unten herauf-selbst des demokratischsten Theiles des englischen Volkes zeigte. Die Franzosen nannten sich "Bürger ohne Hosen" — die englischen Chartisten reden sich als "Ladies und Gentlemen" an.

Der zweite Redner brauchte übrigens dereits einen bessern Ausdruck und sagte einsach: fellow workingmen! Das klingt ganz anders. Julest trat noch Einer auf und seste zu dem "Mitarbeiter" noch den Titel: "Beiber von Manchester!" hinzu. Aber das "Ladies und Gentlemen" ist doch die Regel, und ich entsune mich, es auch schon früher stets in den Meetings gehört zu haben.

Der Beweis der Arbeiter ging darauf hinaus, daß die statistischen Nachrichten des "Guardian" sowot in Bezug auf den Lohn, als auf das Berhältnis der Weiber und Männer in den Fabriken verkehrt angegeben seien.

Die Art und Weise, wie sich diese Leute aussprachen, war abermals ruhig und kröftig; meist
schimmerte ein tieser Haß hindurch. Der zweite Redner nannte den "Guardian" den größten Feind der Arbeiter, und Niemand lachte, als er sehr eunst hinzwießte, der Teufel selbst könne nicht schlimmer sein. Als dieser Redner einzelne der Behauptungen des "Guardian" ablas, als er insbesondere die, daß seit 1836 nur — eine Lohnherabsetzung von ein paar Pence stattgefunden, anführte, brach die ganze Gesellschaft einstimmig in den Ausrus: "Ah, über den Lügner!" aus. Ebenso zeigten die Anwesenden ihre Entrüstung, als der Vertreter der Fabritherren behauptete, das mehr Ränner als Weiber in den Fabriten arbeiteten.

Aber nicht diese Entrüstung, nicht dieser Jorn griffi mir am tiefsten ins herz. Derseibe Redner richtete sich einmal an die Bersammlung und sagte ganz einfach: "Nicht Einer von zwanzig, nicht Einer von zehn, wie wir hier versammelt sind, wird nach zehn Iahren — nicht die Auszehrung haben." Und ein tiefer Seufzer ging durch die ganze Bersammlung; und ich musterte, und sah sie auze Bersammlung; und ich musterte, und sah sie Alle da sizen, gesenkten Hauptes, und Viele unter ihnen stöhnten ein geheimes: Amen! zu diesem surchtbaren Fluche. Mehr denn Einer aber hätte sagen können: "Was du als Zukunft andeutest, ist schon Gegenwart sur mich." — Für wie Viele, Väter und Mütter, Schwestern und Brüder, möchte die Jukunst und Gegenwart bereits zur trostlosen Vergangenheit geworden sein?—

Dieses klare Bewußtsein ihres Elendes ist die drohendste Erscheinung, die es in den Zuständen eines Bolkes gedem kann. Sie wird nur um so drohender, wenn sie auf dem Willensernst eines Engländers sußt. Derselbe Redner sagte: "Ich arbeite von 5½ Uhr Morgens die 7½ Uhr Abends. Das hat mich nicht verhindert, in den lesten Tagen, nach vollbrachtem Tagewerk, jeden Abend noch viele Meilen zu laufen, um von Fabrik zu Fabrik die Thatsachen zu sammeln, die die Statistik der Fabrikherren widerlegen. Die leste Nacht kam ich erst um 11 Uhr heim und seste mich zum Ordnen der Materialien, die ich gesammelt. Um 1 Uhr wachte ich auf, den Kopf auf dem Tische, und nur mit Mühe konnte ich die leste Hand anlegen. Dennsch mußte ich um 5½ Uhr wieder heraus und um 6 Uhr wieder an die Arbeit."

Ein anderer Redner sprach seinen Haß gegen die Fabrikherren und ihre Vertreter noch heftiger aus. Er nannte sie Vampyre, und übersetzte das Wort zum allgemeinen Verständniß in "Blutsauger."— Er sagte: "Wenn sie uns die Zehn-Stundenbill verweigern, so wollen wir selbst das Geset in die Hand nehmen."

Während er sprach, wurde die Nachricht verkündet, daß Sir James Graham's "Meister = und Gesellenbill" mit einer bedeutenden Mehrzahl durchgefallen. Der allgemeine Beifall war groß und verdiente
es, denn dies ist der erste Sieg, den die Arbeiter in
der gegenwärtigen Bewegung davongetragen haben.

Nachdem der Beifall vorüber war, erzählte der Redner eine Geschichte, in der ein Mann nach und nach in seiner Arbeit durch seine Frau und die Frau in ihrer durch den Mann ersest wurde. Jene schaffte in der Fabrik, dieser pflegte das Kind und besorgte

die Küche. Und dann fuhr der Redner fort und sagte: "So stößt man die göttliche Ordnung der Dinge um. Im Buche steht: "Der Mann soll sein Brot im Schweiße seines Angesichts verdienen." Aber unsere Meister strafen die Bibel Lüge und sagen: "Das Weib soll das Brot des Mannes im Schweiße ihres Angesichts verdienen."

Wer die ofsiziellen Berichte unserer gesetzgebenden Kammern liest, sieht oft an den unbegreiflichsten Stellen "ein Lachen" angeführt. Aber ich hörte bei der hier abermals einen dem Herzen Vieler entrissenen stummen Hülferuf durch die Masse schleichen. (Ein Seuszer!) —

Und der Arbeiter fuhr fort: "Und soll ich Euch sagen, weswegen sie die Ordnung Gottes umgekehrt? Weil sie wissen, daß Ihr schwach seid und wir stark, und sie deswegen hoffen, mit Euren schwachen Sehnen, Knochen und Nerven eher fertig zu werden, als mit unsern starken. Aber ich sage Euch, diese Vershöhnung der Gesetze Gottes wird das einst so glückliche England zernichten!"—

Mit dieser Phrase schloß er, und als dann zum Abstimmen über eine im Geiste des Meetings abgesaste Motion geschritten wurde, stimmten die Weiber "mit beiden Händen!"—

Als das Meeting zu Ende gehen follte, riefen viele Stimmen Hrn. Leach hervor. Dieser hielt dann eine

fleine Rebe, die abermals den, so weit sein Kreis reicht, feinen und tiefen Politiker und Redner bekun-Er fagte: "Diese Behauptungen bes Guarbian sind mehr als Lügen, sie sind schlechter, sie sind gemeiner felbst als Diebstahl. Denn diefe Lüge ift erfonnen, um das Beftreben ber Menschenfreunde, Die dem gräßlichsten Unrecht ein Enbe machen wollen, entgegenzuwirken. Sie ift aber noch bummer als schlecht. Daffelbe Blatt, das heute behauptet, der Lohn fei nicht verminbert worden, sagte noch kaum vor vierzehn Tagen, daß die Arbeit um 11 Mill. Pf. St. im Werthe gefallen sei. Der Guardian wiederholte bies und sprach es hrn. Cobben nach. Das verhält sich so: Wenn man gegen die Korngesetze bann ift es nöthig, daß ber Arbeitslohn zu niedrig, wenn gegen die Behn-Stundenbill, daß er hoch gehoch ist. Und so hat man zweierlei Mas, nug, zu beides falsch." -

In dieser Art sprach Hr. Leach eine Viertelstunde und schloß mit dem Sage: "Das Ziel der staatlichen Organisation muß sein, daß, wer Kleider weht, auch Kleider zu tragen, daß, wer Korn baut, auch Korn zu essen hat!" Es ist nur zu natürlich, daß solche Grundsäße hier den ungetheiltesten Beifall fanden. Endlich wurde noch eine Motion gegen Lord Aspley durchgeführt. Das Volk ist nicht damit einverstanden, daß er seine Stellung halbwegs aufgegeben hat. Das Zehn-Stundencomité in Manchester hatte bem ebeln Lord geschrieben, bag bas Bolt in Manchester mit bem Benehmen des Lords im Unterhause vollkommen einverstanden sei. Die Weber protestirten hiergegen, und zwar einfach sagend: "Das Volk ist nicht gefragt worden und konnte somit nicht antworten. Man hatte uns aufforbern follen, uns auszusprechen, benn Niemand hat das Recht, für uns zu sprechen."

Diese Protestation verwischte bann in etwas ben Einbrud, ben bas "Ladies und Gentlemen" macht. Doch sind diese Protestanten eigentlich nur die Chartistenführer, und was sie auch thun und sagen mögen, die Bestrebungen bes ebeln Lords sind es vor Allem, die sie wieder aus ihrem Schlummer geweckt und zur politischen Auferstehung gebracht haben.

Auf dem Beimwege tranken wir, Br. Leach und

ich, ein Glas Bier zusammen. Die "Pictorial-Times" lagen auf bem Tische. Stockholm war ber Gegenstand eines der Holzschnitte. Pr. Leach frug mich: ob Stodholm in Deutschland liege? Ich fage bies nicht, um ihn herabzusepen; im Gegentheil, er ift ein ungebilbeter, schulungebildeter Mann, und tros beffen ein sehr ausgezeichneter Rebner und sattelfest in Allem, was in sein Fach hineinschlägt. Mir ist eben dieser Gegensatz zwischen Wiffen und Nichtwissen höchst charatteristisch, höchst bedeutend und einflußreich, und beswegen spreche ich devon.

## Den 5. Mai.

Der Zufall wollte, daß ich heute bei Hrn. R. H. Grey eingeführt wurde. Dieser steht an der Spiße des Comités der Manchester Fabrikanten, das die statistischen Tabellen veröffentlichte, gegen die die Wesber gestern protestirten. Er gab mir diese verschiesdenen Tabellen. Dieselben enthielten eine statistische Uebersicht über 412 Fabriken. In Bezug auf den Weg, den die Spinner durchsaufen, gab diese Ueberssicht neun Meisen als Durchschnitt an, seste dann aber hinzu: "Diese Berechnung bezieht sich allein auf die Spinner!" Von 116,281 Arbeitern waren 95,642 im Stande zu lesen. Das Alters und Geschlechtverhältniß stellte sich in solgender Weise heraus:

| Unter 13 Jahren $3^{9/20}$ Rnal | ben 2 1/4 och en                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 13 und unter 18 207/20 Anal     | ben 13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> chen 16 <sup>1</sup> / <sub>10</sub> |
| 18 und unter 21 103/. (Män      | mer                                                                     |
| 21. und unter 40 40 \ Man       | ner                                                                     |
|                                 | mer 5 % 10 en                                                           |
| WINDIFAIRE ZA 6                 | ner                                                                     |

10,721 verheirathete Frauen waren in den 412 Fabriken; von den Männern derfelden waren 5314 in Fabriken, 3927 in Handwerken verwendet, 821 hatten kein Geschäft, 659 konnten nicht ausgewiesen werden.

Der Durchschnittlohn ist auf 10 Sch. 31/8 Pc. per Woche angegeben.

Die Procente der über 40 Jahre alten Fabrikarbeiter belaufen sich nur auf 73/6, "das ist nicht die Folge von zu raschem Veraltern (superannuation), sondern des Umstandes, daß die "Fabrikhände" durch ihre Ersparnisse im Stande sind, in höhere Beschäftigungen einzutreten." In Asthon-under-Line wurden 197 alte Fabrikarbeiter aussindig gemacht, von denen 14 Spinner- und Fabrikmeister, 61 Krämer, 42 Schenkwirthe, 11 Gewürz- und Theehändler geworden.

Die Fabrikanten berührten dann noch, daß eine Zehn-Stundenbill den Fabrikherren jährlich einen Verlust von 2450 Pf. St. und den Arbeitern von 3700 Pf. St. bringen müsse.—

Die Ansicht Hrn. Gren's war vollkommen die Gegenfüßlerin derjenigen der Arbeiser. Der Arbeiter sieht in der Fabrik eint Hölle, der Fabrikherr ein Paradies. Hr. Gren behauptet, daß die Fabrikarbeister glücklicher sind als alle andern in ganz England. Sein Argument ist: "Wer zwingt die Leute vom Lande in die Fabriken zu kommen? Sind sie nicht

frei, sie zu verlassen? Und wenn sie doch kommen und dann in ihr bleiben, so ist das ein Beweis, daß sie sich in ihr wohler sinden — als anderswo!" Als anderswo! Darin liegt es. Anderswo — ver= hungern sie.

Ich hatte nicht Luft, meine Ansicht der Hrn. Gren's gegenüber zu verrathen; aber ich fürchte boch, daß es mir nicht gelungen ift, mich volkkommen zu beherrichen. Gine ber Tabellen gab die Ungludefalle burch Bufall an, bie in dem Laufe von ungefahr brei Sahren in Manchester, Dibham, Ahton, Bolton unb Stockport vorgekommen waren. Die Absicht ber Ueberficht war, zu beweifen, daß von 858 Fällen nur 29 auf Zufälle in den Fabriken und durch Maschinen kommen. Die Zahl ist wirklich sehr geringe. Aber bagegen wurden neun und fieb big Leute überfahren, hunbert feche und fechezig verbrannten, hunbert feche und fechezin ertranten!! Ich bachte laut und sagte: "Das werben in großer Mehrzahl die Kinder von Familien sein, beren Eltern, in ben Fabrifen arbeitend, fie ohne Aufsicht laffen mußten?" Ich fah, wie diese Frage wirkte, und merkte balb, daß ich meine Herzensstimmung verrathen hatte. 1)

<sup>1)</sup> Nach der Statistik des Guardian selbst wurden von 125 verheiratheten Fabrikarbeiterinnen sieben von ihren Mannern verlassen, 1 in 17.

Dennoch nahm mich Hr. Gren freundlichst unter den Arm und geleitete mich zu Börse, wo ich Hrn. A. zu sinden hoffte. Ich dachte nur, wenn mir nun zufällig Hr. Leach begegnete, oder wenn mir gestern Abend, als ich mit ihm Arm in Arm ging, Hrn. Gren begegnet wäre, was würden sie wechselseitig benken?

Auf der Börse war ein Marktleben. Run, es ging eben hier zu wie anderswo. Rur die großartige Leseanstalt, die mit der Börse verbunden ist, gibt diesser einen fremden Beigeschmack und erinnert ebensfalls, fast wie das Straßenleben, mehr an Dublin, denn an London. Am äußeren Ende des Börsenslofals liegen auf zehn Tischen Hunderte von Zeitungen, und es gab Leute genug, die sie lasen, obgleich die Geschäftsstunde geschlagen hatte und nächstens zu Ende gehen sollte.

Der Samstag Abend bringt die glücklichste Stunde für den Arbeiter. Das Leben in den Fabrikkädten ist an diesem Tage am bezeichnendsten, am lehrreichsten. Schon ehe die Vefreiungsstunde geschlagen, war ich in den Stochen, und Hr. Engels aus Barmen, der mir in dieser, wie in anderer Beziehung mit seinen Besbachtungen und Studien freundlichst beistand, brachte mich zur Einleitung nach "Klein-Irland" und später in das Irkviertel.

"Rlein-Irland liegt gerade zwischen dem thätigesten Fabriktheile und dem reichsten Fashionquartiere der Stadt und trennt beide von einander. Es ist, als ob es symbolisch hier stände, um zu beweisen, daß Englands Macht und Englands Neichthum durch den Keil des irländischen Elendes auseinandergesprengt werden sollten. Auch das irländische Quartier in Lon- don liegt zwischen dem Westende und der Sity und ruft beiden sein Memento mori zu.

"Klein = Irland" in Manchester ist eine Art Kaferne aus etwa ein Dugend Bauferreihen beftehend. Man muß hineingeführt werden, denn es ift nach den gangbaren Straßen hin entweder von Fabriken ober von einer hohen Mauer eingeschloffen und zu-Rommt man an den Eingang, so steht man aedect. vor einem tiefen Thale, in dem die Häuserreihen liegen, schwarz, dunkel, schmuzig, in stehender Luft, neben stinkenden Pfügen, auf ungepflasterten Stragen. Es wimmelt von Leuten, von Kindern, und zwischenburch lustmanbelt bas irländische Schwein in dem tiefen Rothe. In diesen Straffen gibt es Nebensträßchen, die wieder die Hauptstraße in den Hintergrund brangen und ein Elend ahnen laffen, das jene, schon so ungludlich, faum verfundeten. Und in biefen Baufern wohnen vom Keller bis unters Dach stets funfzig und

hundert Leute. An der einen Seite begrenzt der Fluß diese versteckten Thalwohnungen. Die Keller liegen meist nicht höher als der Wasserstand im Flusse, und so oft dieser nur um ein paar Zoll über seine gewöhnliche Höhe steigt, tritt das Wasser in die Keller hinein, was aber die Bewohner meist nicht verhindert, vor wie nach in ihnen fortzuhausen. ')

Jur Cholerazeit wurde dies Viertel zuerst entdeckt. Bis dahin waren die Bewohner von Mandester an ihm vorbeigeeilt und hatten den Blick abgewendet, wenn er sich zufällig in diesen Schlund des
Elendes hinabsenken wollte. Aber die Cholera wählte
sich diese Wohnungen der Noth aus und kam als
mitleidige Besucherin, ihr ein Ende zu machen. Die
Reichen aber begannen zu fürchten, daß die Krankheit
aus den Kellern des Elendes sich verirren und auch
in die Salons des Lupus einbrechen könne. Und so
verordneten die Stadtbehörden, daß diese Wohnungen
untersucht, geräumt oder gesäubert werden sollten. 2)

<sup>1)</sup> Von den 169,000 Einwohnern Manchesters wohnen 12,500 in Miethstuben, 7—800 in Kellern.

<sup>2)</sup> Damals ergab sich, daß von 687 Straßen 284 nicht gepflastert, 53 es nur theilweise waren, 112 waren Sacksgassen, ohne Luftzug, 352 enthielten Misthausen und Pfüßen faulen Wassers. Bon 6451 Häusern waren 2565 so verpestet, daß sie unmittelbar gekalkt werden mußten; 960 droheten einzufallen, 415 waren seucht, 2221 ohne Abtritt.

Und dann entdeckte die Welt diese grausenhaften Pfüßen des Unglückes. Hunderte wurden aus diesen Kellern ausgetrieben, Hunderte, die in ihnen lebendig oft neben Todten, die nicht begraben wurden, verfaulten. Und die ewige Pest, die dort herrschte, war so eingewurzelt, daß alles Räuchern und Reinigen nichts nußen wollte und man sich entschließen mußte, viele dieser Gruben zuzumanern.

Wie mitleidig doch die Angst macht.

Als die Cholera vorüber war, murden auch diese Keller wieder aufgebrochen und die Bewohner wieder zugelassen. Aber da fand man einzelne Keller schon wieder bewohnt. Die Elenden stiegen zum Fenster hinab, wohnten hier und arbeiteten hier — nachdem sie jeden Morgen das Wasser, das über Nacht von dem Flusse hereingedrungen war, mit ihren Esgeschirren zu den Fenstern hinausgeschöpft hatten.

Sest ift wieder Bieles ungefähr beim Alten.

An dem anderen Ende des Thales schließt der Fluß dies Viertel. Das Wasser ist schwarz und dunstelblau und sließt schwer über die fasernbehängten und schmuzbeklebten Steine hin. Eine enge Fußgänsgerbrücke brachte uns wieder auf "englischen" Boden. Und hier sahen wir zurück und überschauten noch einmal das Ganze. Es war ein eigenes wunderbares Vild. Im Hintergrunde reckten die stolzen Rauchsfänge stolzer Fabrikgebäude ihr dampfendes Haupt in

die Lüfte. An einer Stelle ließen diefe eine weite Aussicht in einem Durchbruche zu, die in der Ferne die koloffalen Säulen eines Prunkgebaubes zeigte. Bor diefem hintergrunde ftanden die Sauferreihen Rlein-Irlands, die Spuren ber Roth und bes Elendes in jedem Umriffe, in jedem Steine und Schiffer betunbend. Die schmuzigen Straffen, ein ungepflasterter Play führten rechts bis zu einer leerstehenden Fabrit, von der her sich der schwarze, flinkende Fluß durch ein grunes Thal bis um die ferner ftebenben Saufer der Armuth im Salbkreife herumzog. Und wie die Fabrifen rings ihre Rauchfänge in die Luft recten, um diefe zu verpesten, so zogen sich lange, schwarze Eisenröhre bis in das Baffer hinab, um dieses zu vergiften. Die Fabrit rechts, ganz im Borbergrunde, aber stand leer, mar halbwegs eine Ruine, viele hundert Fenfter zeigten Taufende von zertrummerten Scheiben. als ob auch hier ein höherer Beist ein Symbol ber Berftörung neben bas Symbol des Elendes hätte ftellen wollen.

Das "Irkviertel" anlangend, so zieht sich dassselbe dem Flusse jenes Namens entlang. Bon den letten größeren Straßen, die mit dem Flusse paralelel laufen, gehen Meine Gäßchen abwärts die zum Basser hinab. In diesen wohnen die armen Leute,

und mit jedem Schritte tiefer, dem Flusse zu, wird die Armuth größer, bis zulest dann wieder die Noth so groß wird, daß auch hier die Cholcra die Vermitt-lerin zwischen den Elenden und den Vertretern des Staates und des Geses werden mußte.

Es war zu spät geworben, um heute noch hier einen längern Besuch zu gestatten. Die Arbeiter maren bereits in die Straßen herabgekommen und das Freistundenleben hatte begonnen. Biele mochten nur verschnaufen wollen, die meisten aber hatten fehr bebeutenbe Geschäfte abzumachen. Sie hatten ihren Wochenlohn empfangen und mußten für eine Woche haushalten. Für alle Bedürfnisse wurde gesorgt. Die Fleischkräme, die Toiletten =, die Bücherladen und die Pfandhäuser hatten viel zu thun. Es zog aus und ein in ihnen wie in Bienenschwärmen. Am meisten aber brängte es sich nach den Bier = und Schnapsladen hin. Die lettern sind oft Paläste mit dorischen Säulen an den Thoren und vielen Freskogemälden in ben Ballen. Diese Ballen selbst sind nicht zur Gesellschaft, sondern nur zum Trinken eingerichtet. Der Baft bekommt keinen Stuhl, sondern trinkt flehenden Kufes, um fo recht bald einem Andern Plas zu machen. Und ab und zu, und zu und ab füllen und leeren sich diese Hallen von 5 Uhr Abends bis spät nach Mitternacht. Diese Schnapslaben haben vor den Bierladen das gesetliche Borrecht, daß fie

bis 12 Uhr aufbleiben dürfen, während jene um 11 Uhr schließen müssen. Doch scheint das Gesetz selbst nicht überall strenge gehandhabt zu werden. Ich gesstehe, daß ich vergebens über den Grund dieses Vorzuges nachgedacht, und — wo es keinen gibt, da darf man es kaum den Gegnern der jezigen Zustände, denzienigen, die durch sie leiden, von ihnen sich niedergedrückt sühlen, verdenken, wenn sie behaupten, daß das Gesetz dieselbe Absicht habe, wie die Geschenke, die die Civilisieren den Wilden machten, wenn sie ihnen Branntwein wohlseiler als alles Andere verztauften.

Gegen halb 11 Uhr ist das Gedränge in einzelnen Straßen am größten. Die ordentlichen Leute fangen an, nach Hause zu gehen, die Kramladen schließen theilweise um 11 Uhr. So insbesondere die Fleisch-laden. Kurz vor Schluß schlagen die Fleischer den Rest ihres Vorrathes meistbietend los und die Aermsten der Armen erhaschen dann oft ein Stück Fleisch, das von allen Stufen der Gesellschaft herab dis zur letten verworfen worden war, denn dieselben Fleischladen waren schon Freitags für die höheren Stände offen und dieten Samstags nur, was für den Freitagsmarkt nicht gut genug war.— Und wie Viele gibt es nicht noch, die mit dem letten Rest — ein Festmahl seiern würden?

Rach 11 Uhr werben die Strafen leerer. Dann

sieht man sehr oft die Trunkenen nach Hause wanken, Manche nach Hause schleppen, Einzelne von der Polizei abführen. Dann drängen sich die öffentlichen Mädchen mehr und mehr in die belebteren Straßen. An jeder Ecke, wo eine nach und nach in tiefes Dunkel auslaufende Nebengasse von der hell erleuchteten Hauptstraße ablenkt, stehen mehre und harren und schicken forschende Blicke nach den Vorübergehenden. An den Thüren der Branntweinschenken sehlen sie ebenfalls selten, um die, die dort den Verstand vertrunken, nach Hause zu bringen.

Es wurde kalt und ich war müde, und so zog ich gegen Mitternacht zum lettenmale für heute durch die Deangatestraße, den Mittelpunkt der Samstagsbewegung. Die Arbeiter und Arbeiterinnen gingen meist paarweise ihren Wohnungen zu. Ich sah viele, die trot der kalten Nacht nichts als ihre leinene Brustsschürze übers Hemd, tief ausgeschnitten, das nackte Fleisch zeigend, zur Bedeckung des Oberleibes trugen. Viele schlugen die Schürzen, wie die Spanier ihre Mäntel, um die Schultern, sich gegen die Kälte zu decken.

Da die Fußwege leerer waren, so traten jest die Keller mehr hervor. In jedem war ein Laden für Solche, die nicht im höheren Stocke kaufen konnten. In einem saßen viele Leute in der Reihe auf einer Bank. Vor dem Feuer stand ein Nost mit Kartos=

Kartoffeln mit den nackten Händen aus der grellen Hipe hervor, um die obern an das Feuer kommen zu lassen. Und oft seste das Kind fünf- die sechsmal an, ehe es die Kartoffel aus der Glut gezogen hatte. Es war ein Bild, ein Melsterstückhen, und ich wollte, ich könnte es in den Speisesaal sedes reichen Fabriklords hängen.

Sie sind so glücklich, die Fabrikarbeiter, daß sie von ihrer Freiheit, die Fabriken verlassen zu können, keinen Gebrauch machen, sondern freiwillig und aus eigenem Antriede so arbeiten und so leben, wie sie thun.

## Den 6. Mai.

Ranchester in der Carpenters Hall. In dieser Halle ist ein sehr bedeutender Saal, mit einer Platforme nehst Tribune und einer Galerie, die alle zusammen ein paar Tausend Leute sassen mögen. Unter der Galerie und über der Platforme sind Gemälde und rings im Saale herum Inschriften angebracht. Die Gemälde sind natürlich keine großen Kunstwerke, doch machen sie auch keine Ansprüche. Sie wollen nichts, als ein paar Scenen und Personen vergegenwärtigen. Unter der Galerie, auf der mit großen grünen Buchstaben:

The Charte — No surrender — steht, hängen zwei Bilber, das erste eine Britannia, das zweite die Manchesterer Schlächtereien aus dem Jahre 1819 vorstellend.
Hunt, den die Chartisten gern als ihren Urvater anführen, steht auf der Platforme und predigt das
allgemeine Wahlrecht, während die reitende Jeomanry
unter das Volk fährt und niedermetzelt. — Ueber der
Tribune hängen in der Mitte die drei welschen Chartisten, "the welch martyrs", Frost, Williams und
Jones. Rechts neben diesen M'Donald und links
D'Connor.

An den beiden Seiten der Platforme waren Stans gen mit Fahnen angebracht, und auf der rechts stand geschrieben: "Fergus O'Connor, the tyrants heat", auf der links: "Duncombe, the friend of the people."

Die Aufschriften rings um die Mauern gelten ebenfalls dem Andenken der Heroen des demokratischen Englands, doch war auch Emmet, der Irländer, nicht übergangen. Die andern Inschriften waren Kraftsprüche der chartistischen Anschauungsweise.

"Eine Nation, um frei zu sein, braucht nur zu wollen."

"Berfolgung soll uns nie von der Vertheidigung der demokratischen Grundsätze abschrecken."

"Gleiche Rechte und gleiche Gefege."

"Arieg-ist ein Spiel, das, wären die Bölker klug, die Könige nie spielen würden."

"Die Grundsäse der Demokratie sind gegründet auf Gerechtigkeit und Gerichtsehrbarkeit."

"Gott schuf den Menschen, der Mensch machte ben Sklaven."

Als wir in den Saal traten, war derselbe schon siemlich gefüllt, es mochten in Allem heute — bei dem schönsten Wetter — achthundert Leute hier versammelt sein. An der Thure im Innern des Saales war rechts ein kleiner Broschüren=, links ein Gingerbeer=, Drangen= und Apfelkram. Hr. Leach lud uns, mich und einen Landsmann, der mich begleitet hatte, ein, auf die Platforme zu kommen, und da hier keine anderen Size mehr frei waren, so mußten wir mit den Chrenpläzen neben dem Präsidenten vorlied neh= men. Ich warne hiermit meine Reisenachfolger vor einer ähnlichen Mäusefalle, denn, wie die Folge lehren wird, wir waren gefangen und mußten mitspielen. Ich hätte es vielleicht freiwillig gethan, aber gezwungen — ist nun einmal nicht meine Sache.

Das Publicum bestand aus Arbeitern und Arbeisterinnen, nicht wenige Mütter mit ihren Kindern. Auch die Chartisten dürfen der Kirche, die die Schausspiele verbietet, viel danken. Da den armen Leuten die reiche und stolze Hochkirche nun einmal nicht zussagt und nicht zusagen kann, so suchen sie den Sonnstag anderswo in einer Weise, die ihnen mehr ansteht, zuzubringen. Und da dies eben nicht im Theater,

nicht bei Lust und Fest der Fall sein darf, - ei so gehen sie in die Diffenterkirche, und feit bas Sahr= hundert anfängt, etwas heidnischer gestimmt zu sein, in die Chartisten = ober Socialisten-Sonntagsunterhal= tungen. D, bas alte Rom, ich meine bas katholische, mußte sehr mohl, mas es that, wenn es die Leute, die nun einmal nicht fromm sein wollten, auf alle Weise belustigte. Das ist das beste Mittel gegen das Diffenter = und Regerwesen. Und die Hochkirche wie die Aristokratie Englands werden schwer dafür büßen muffen, daß sie die Leute zwingen, sich zu langweilen. Es ift bas - nicht ber Boben; benn ber liegt tiefer — wol aber ber befruchtenbe Thau, ber überall in England ben jungen Pflanzen ber religiöfen, politischen ober socialen Spaltungen Lebensfrische und reges Treiben gewährt.

Auch hier sah die Mehrzahl der Anwesenden verstümmert aus; es war zum großen Theile Krüppelsholz und schien kein rechter Saft und Kraft in ihm zu sein. Der Gottesdienst, das Schauspiel, das Meesting — wie Ihr wollt — begann mit einem Liede, dessen Schlußvers die obige Sentenz:

"Gott schuf den Menschen, der Mensch machte den Sklaven"

bildete. Es wurde nicht schlecht gesungen. Die Leute auf der Platforme bildeten den Chor und ein Dupend Instrumente begleiteten denselben. Wie gesagt, der Gesang selbst war ziemlich gut, und mur die Musik haperte mitunter sehr. Aber die Hauptsache war, daß das Lied — wie gut auch — doch ohne alle Begeisterung, ohne alles Feuer so hingesungen wurde.

Nach dem Liede wurde aus dem Northern Star ein Artifel über die Verwerfung der Meister- und Gesellenbill vorgelesen. Dann wurde die Geschäftsordnung für die Woche verkündet und ein neues Musikstück begonnen.

Es war eine Händel'sche Cantate. Ich entsinne mich nicht mehr, welche. Sie begann mit einem Flöstenduett, das ihnen Händel im Himmel nicht anrechenen wird, sonst haben sie eine schwere Sünde zu versantworten. Fast eben so schlecht war das Frauenduo, das dieser Einleitung folgte, die dann endlich der Chor einsiel und mit einem leidlich durchgeführten: Groß ist der Herr! Alles wieder halbwegs gut machte.

Nach der ersten Abtheilung der Cantate wurde eine Collecte für den Ringleiter der Musik angekündigt, die gleich stattsand. Dann sagte der Sprecher, daß ihr Freund: Go und Go, nun an der Auszehrung darniederliege und deswegen ein seidenes Tuch für ihn ausgespielt werden solle. "Wer noch 6 Pc. in der Tasche hat, wird den leidenden Bruder auf seinem Sterbebette nicht vergessen."

Ja, diese Empfehlung wirkte ganz anders, als alle die stolzen Inschriften auf den Mauern!

Dann wurde der zweite Theil der Cantate gesun= gen und endlich Hrn. Leach's Vorlesung angekündigt.

Rach einer kleinen Einleitung sagte er:

"Ich werbe heute versuchen, Leute, die früher thaten und noch jest so thun, als ob sie nur an Euer Beil bachten, sich wibersprechen zu machen. Ich meine die Anti-Kornlaw-Leaguer. — Sie sprachen lange von nichts als von Eurem Elende, sie thaten fo, als hanbelten sie nur aus Theilnahme für Euch. Und was thun sie gegenwärtig? D, jest ift bie Sache gang anders; jest geht es Euch ganz vorzüglich, jest seib Ihr nicht mehr, wie früher, Stlaven. Im Gegentheile, jest habt Ihr vollauf zu thun, Freiheit die Bulle und die Fulle, und auch Guer Lohn genügt jest, ja, Guer Lohn hat im Ganzen jest feit 1826 eher zu = als abgenommen. Auch gibt es nun keine alten Leute mehr unter Euch, - aber nicht, wie früher, weil sie verkummern, - sondern weil Ihr jest im Stande seib, Gelb auf die Seite zu legen und, alt und arbeitmube, Guch einen Laben faufen könnt."

Das ganze Auditorium stieß hier einen Ausruf des Hohnes und der Berwunderung zugleich aus.

"Leset den "Guardian", dort könnt Ihr alles das über Euch selbst und Eure Lage lernen. — Aber was sagt dies Blatt weiter? Es behauptet, daß, wenn eine Stunde weniger gearbeitet würde, die Herren 2450 Pf. St., die Arbeiter dagegen 3700 Pf. St.

verlieren würden. Also bringt jede Stunde dem Herrn so viel ein; 2450 Pf. St. für eine Stunde."

"Sie behaupten nun in ihren statistischen Nachweisen, daß Ihr durchschnittlich 10 Sch. 3½ Pc.
Wochenlohn erhieltet. In diesem "durchschnittlich" aber
liegt der Betrug. Die Sache verhält sich so wie mit
zwei Leuten, von denen der Eine Rindsleisch zum Mittagessen hat und der Andere Kartosseln, und die
zusammen im Durchschnitt ein Mahl von Kartosseln und Rindsleisch machen. Sie haben alle Ausseher, Maschinisten, Buchhalter u. s. f. mit den Arbeitern zusammengeworsen, und so kommt der Durchschnittlohn heraus, der aber nicht verhindert, daß die
Einen oft nur drei, vier oder mehr Schillinge die
Woche erhalten, während die Andern größeren Lohn
haben."

"Sie behaupten weiter, daß die Arbeiter an den Spinnmaschinen täglich ungefähr acht Meilen machen. Und dann setzen sie hinzu: "Dies bezieht sich auf die Spinner." Und absichtlich übersehen sie, daß die Piécer ) eine viel größere Strecke durchlaufen müs-

<sup>1)</sup> Die von den Spinnern gemietheten Knaben, die die abgebrochenen Fäden wieder anknüpfen und wirklich eisnen doppelt so großen Raum als die Spinner zu überwachen und zu durchlaufen haben.

sen und es sich eigentlich bei dieser speciellen Frage nur um den Raum, den diese durchlaufen, handelt."

"Dann sagen die Weisen in ihren statistischen Lügen weiter, daß die Zahl der Weiber und Männer in den Fabriken ungefähr gleich sei. In den 412 Fabriken, die sie anführen, soll es

> 28,469 Männer und 26,710 Weiber

geben, zusammen 55,179. Aber die Jahl der Arbeiter ist auf 116,281 angegeben, und somit bleiben 61,000 übrig. Und wer sind diese? Diese sind die Arbeiter und Arbeiterinnen unter 21 Jahren. Als ob wir nicht Alle wüßten, daß gerade die unendliche Mehrzahl der Arbeiterinnen unter 21 Jahren alt sind?"

"Das Alles ist die schändlichste Betrügerei und absichtliche Falschheit, um die öffentliche Meinung zu hintergehen. Aber das genügt noch nicht. Auch in Bezug auf den Arbeitslohn haben sie zu ihren Lügenzahlen Zuslucht genommen. Der "Guardian" beshauptet in der Uebersicht des Lohnes der ungenannten Fabriken, daß der Arbeitslohn seit 1826 im "Durchschnitt" nur etwa um 2 Pc. wöchentlich abgenommen habe. Dagegen protestirte ein Arbeiter, schrieb einen Brief an die Zeitung und bewieß, daß sein Lohn um 6 bis 8 Sch. herabgekommen. Und das Blatt antwortet, daß ein einzelner Fall nichts beweise, nachbem es selbst an dem vereinzelten Falle vereinzelter

Fabriken die Lüge hat bekunden wollen. Ich sage, die Lüge, denn es gibt keine Fabrik zwanzig Meilen um Manchester, ja keine im ganzen Königreiche, in der der Arbeitslohn — nicht seit 1826, sondern seit 1840 bedeutend herabgekommen."

"Das Alles beruht auf absichtlicher Täuschung. Es ist wieder im "Durchschnitt" so. Sie sagen: Der Lohn in dieser oder jener Fabrik hat nicht abgenommen; aber sie vergessen, daß die Fabrik selbst zugenommen hat. Ich kenne eine, die mit berechnet ist. Der Lohn hat nicht abgenommen, ich glaube es gerne; denn das Gebäude hat in die Breite um sechs Fenster und in die Höhe um ein ganzes Stockwerk zusgenommen."

Hr. Leach wiederholte bann in seiner Rebe die Argumente, die ich bereits in dem Webermeeting angeführt habe, und kam noch einmal auf den Lohn und die Behauptungen der Fabrikherren in dieser Besiehung zurück. Er sagte:

"Der Lohn ist auf je 20 Schillinge um 5 (eine Menge Stimmen: mehr! mehr!) herabgekommen; um 12, um 14 und 16 Sch. mitunter! Aber ich will Euch sagen, wie die Herren den Schein retten. Das Jahr 1826 war ein Unglücksjahr. Es ist dasselbe, in dem in Folge des neuen Peel'schen Bankspstems alle Provinzialbanken zusammenbrachen. Es ist ein Jahr

der Krisis und des panischen Schreckens. 1) Und deswegen wählte man es zum Vergleichungspunkte und gibt nach ihm den Uebersichtslohn an. Damals standen fast alle Fabriken still, arbeiteten nur einen Theil des Jahres, und so — war der Arbeitslohn, den sie zahlten, nicht groß. Da seht Ihr die monströse Lüge."

"Hr. Fielden, ein Mitglied des Parlements für Manchester, forderte damals Sir Robert Peel auf, einzuschreiten, zu helfen, da sonst eine Revolution zu befürchten sei. Sir Robert Peel versprach das Beste, was in seinen Kräften sei, zu thun und — sandte Kanonen und ließ die Kasernen befestigen."

"Was die Fabrikherren wollen, ist einfach, keine Jehn-Stundenbill für die Männer und Frauen, sondern eine Acht-Stundenbill für die Kinder, um danndie Männer und die Frauen sechszehn Stunden in
den Fabriken zu fesseln. Das wollen sie. — (Ah! Ah!)
Ihr wundert Euch, aber gibt es denn nicht jest Fabriken, die achtzehn Stunden arbeiten. Ich kenne
eine Frau, die von Morgens 5 Uhr die Abends 11
Uhr schaffen muß. Und diese Frau hat ein säugen-

<sup>1)</sup> Ein sehr glaubwürdiger Kaufmann, den ich am sobgenden Tage über diese Angabe befragte, sagte mir, daß ein Stück Baumwollenzeug im Januar 1825 12 Sch. 7½ Pc., im März 20 Sch. 6 Pc., im October 13 Sch. und im Festuar 1826 nur 9 Sch. gekostet habe.

des Kind. Was aus ihm wird? der Himmel weiß es. Ich nicht!"

"Das ift es, mas fie wollen!"

"Aber sie werden sicher nicht zum Ziele kommen. So wie die Zehn-Stundenbill beseitigt ist, müssen die Korngesetze wieder hervorgeholt werden. Dann werden die Fruchthändler wieder gegen sich selbst und für und arbeiten müssen. Und so wird das Volk seine Freunde immer mehr kennen und von dieser schnöden und imfamen Partei (insamous and rascally party) unterscheiden lernen. Wir wollen unsern Stand nehmen und sie überall, wo wir sie fassen können, als Lügener brandmarken. Ja, das gegenwärtige Fabrikspstem muß zerstört werden, oder sie selbst werden dabei untergehen."

So sprach der Redner noch eine Weile fort; die "Lügner" wurden noch einmal "scoundrels" genannt, die Fabrikherren als "dirty, little, mean, lying, cotton masters" bezeichnet. Zulest wurde das Volk aufgefordert, ein Comité von Arbeitern zu bilden, um die Statistik des Comités der Fabrikherren durch die der Arbeiter aus dem Felde zu treiben. Den Schluß der Rede aber bildete dann der Grundsas der Chartisten — daß keine Hülfe zu hoffen, dis die Charte durchzgesest und eine Volksvertretung erlangt sei.

Wie eine solche Rede auf die, die dafür empfänglich sind, wirken muß, brauche ich nicht erst zu sagen. Ich habe überhaupt nicht Lust, sie hier zu commentiven, ihre demagogische Tüchtigkeit neben ihren staatswirthschaftlichen Schwächen, ihrem bürgerlichen ober besser menschheitlichen Unheile, ihrem unverhohlenen Hasse, ja, ihrer theilweisen Unwahrheit und Unwahrhaftigseit zu zeigen. Ich denke überdies, andere Parteien, die ich sehen und schildern will, werden mich dessen theilweise überheben.

Nachdem Hr. Leach geschlossen, wurde verkündigt, daß im Laufe des Abends 15 Actien zu 10 Schlür die projectirte neue Chartistenhalle unterschrieben worden seien. Dann wurde angezeigt, daß, nachdem das gewöhnliche Sonntagmeeting vorüber, ein kunges zweites Meeting zu einem Dankvotum für Hrn. Duncombe, "dem Sieger des Ministeriums bei Gelegen-heit der Meister = und Gesellenbill" stattsinden werde, und hierauf endlich zu einem Schlußliede geschritten.

Das zweite Meeting wurde sehr rasch abgemacht, d. h. es wurden noch drei Reden gehalten, deren jede eine Viertelstunde dauerte, was in England nicht des Redens werth ist und für gar nichts gehalten wird.

Wir gingen dann zusammen nach Hause oder besser, zusammen ins Wirthshaus. Ich frug Hrn. Leach, ob er den Abend mit uns zubringen wolle? Und er sagte: Ja, aber bat uns, mit ihm dorthin zu gehen, wo die Chartisten meist Sonntags Abends zusammenkämen. So mußte ich wol — und thats
nicht ungern. Doch habe ich den Abend über nur
sehr wenig des Racherzählens Werthes gesehen oder
gehört.

## Den 7. Mai.

Hr. C. begleitete mich heute zu einem seiner Freunde, der uns ein paar Fabriken zeigen wollte. Der Besiser der ersten, die wir sehen sollten, sagte ganz einfach und ohne Umstände — unser Füher war sein Geschäftsfreund — "Meine Fabrik ist eine der besten in der Stadt, das war die Ursache, daß sie früher oft besucht wurde. Wir verloren dadurch Zeit, die Arbeiter wurden gestört, meist mußte ein Ausseher mit den Besuchern herumgehen. Da habe ich es zulest eingesehen, daß es besser sei, keine Bessucher mehr zu empfangen und um Niemanden zu nahe zu treten, habe ich ein Gelübde gethan, daß keiner mehr meine Fabrik sehen solle.

So zogen wir ab.

In einer zweiten Fabrik fanden wir Zulaß. Es war eine Sammtfärberei. Auch da wurde ein wenig höllenarbeit gespielt. Der Sammt wird über eine glühende Eisenwalze gezogen. Die Arbeiter werden dabei etwas weniges geröstet. — Im nächsten Ge-

fache werden sie gefärbt und im dritten gebleicht. Der arme Teufel, der in der Zauberslöte Wasser und Feuer besiegen muß, kann hier die Probe ohne Decorationskosten abmachen. Die Arbeiter waren übrigens alle Männer und einzelne Knaben.

Aus der Färberei gingen wir in eine Baumwollenspinnerei. Die Mehrzahl der Arbeitenden waren hier Weiber. Sie sahen meist krach und rein
aus. Viele auch nicht ungesund. Die Arbeit ist
sehr leicht und nur durch das ewige, zwölfstündige,
leichte Einerlei um so ermattender und abspannender.
Gerade in dieser Leichtigkeit, in diesem Einerlei liegt
gewiß eine der Ursachen der geistigen Entkräftung,
der körperlichen Entnervung des Fabrikarbeitergeschlechts. Kommt zu dieser Stimmung die Bersuchung und die Gelegenheit der größern Städte hinzu,
so ist die Entwürdigung natürlich, fast nothwendig 1).

Ich habe gestern Nachmittag und Abend das Irkviertel noch einmal durchzogen. Fast neben jedem Hause in diesen schon an und für sich nichts werniger als breiten und hellen Straßen führt ein enges Gäßchen zu einem Hose. Die Ertreme be-

<sup>1)</sup> Hr. Logan, An Exposé on female prostitution behauptet, daß es in Manchester 1500 Huren gabe.

rühren sich. Diese Höfe sind das äußerste Ende der Rette, die ebenfalls mit Höfen anfängt. Die engen, schwarzen Gäßchen, die meist kaum einem Manne Durchgang gestatten, werden von den Vorübereilenden oft misbraucht, um hier zu thun, was anderswo nicht erlaubt ist. Durch diese stinkenden Durchzgänge kommt man dann meist in den etwas breiten Hof, an dem so viele Wohnungen und Keller als möglich liegen. Alles schwarz und dunkel, ohne Sonnenschein, ohne Luftzug, schmuzig und verpestet.

In diesen Straßen (Garden- Baloonstraße 1c., zwischen Shube Hill und dem Flusse) lebt ein Bagabundenvolk, nicht die Fabrikarbeiter, sondern die Nachzügler des Fabrikheeres. Troß der Arbeitzeit trieb sich eine Menge müßigen Gesindels in denselben herum. An allen Thüren saßen oder standen müßige, meist schmuzige, zerlumpte Weiber. Ich begegnete einer Mutter, ihren Säugling an der Brust — bessossen hin = und hertaumelnd. Aus den Wirthspäusern klang Gesang und Orgelspiel hervor. Viele der Weiber; die an den Thüren standen, waren augenscheinlich öffentliche Dirnen, und mehr denn ein Mal wurde ich von ihnen mit unverschämtem Hohn begrüßt. Auch unter diesen waren einzelne besoffen, vielleicht — nie nüchtern.

In einer der Straßen sah ich einer Borerei zu, Es war ein alter Mann und ein junger Bursche,

die miteinander kämpften. Der Alte hatte sich eine gute Beile spielend und nedend vor dem gwanzigjährigen Burschen, stets ausweichend und burch sein Lachen ben Kampf vermeibenb, zurückgezogen. Aber bulest kam es zum Schlagen, zum Ernste, benn ber junge Bursche wollte keinen Spaß. Nach ein paar harten Stößen, die der Alte im Zurückweichen er= halten hatte, blieb er stehen, riß seinen hut ab, zeigte fein kahles Haupt und fagte: "Das soll mich nicht verhindern, es mit ihm zu versuchen. Wenn nur einer 10 Pf. wetten wollte." Und wirklich schoß er auf ben jungen Mann zu. Mit bem erften Schlage, den dieser ihm versetzte, war feine Wange gespalten. Aber der Alte war wol ein Kunstkenner, er ließ 'sich das Gesicht zerschlagen und gab seinem Gegner unterbeß mehre Stöße auf ben Unterleib, daß diefer britten ober vierten hinfank. — Er wieder auf, der Kampf begann von neuem, aber der jungere Kämpfer war sichtbar ohne Macht, seine Schläge fehlten und einer bes Alten streckte ihn von neuem zu Boden. Als er darniederlag, schoß ein Polizeidiener herbei und erfaßte ihn. Der Alte rettete fich burch die Flucht. Das Gefühl einer Hundebeisserei ist lange nicht so unangenehm, wie biese Ich weiß nicht, ob ich ben jungen ruftigen Burichen, ber den Alten angriff, ober den Alten, der den jungen unkundigen Kämpfer so listig niederschlug,

4

1

. [

.

...

:;

mehr haffen foll. Aber ich haßte sie beibe und es that mir leid, daß der Alte entkommen, oder daß der junge allein bugen muffe.

## Den 8. Mai.

D! mein lieber Freund Dethmar, warum bist du nicht nach Manchester anstatt nach Irland gegangen. Da hättest du beinen Lesern Holzschnittchen vormachen, Genrebildchen beschreiben können. Nicht nur in "Kleinirland," sondern auch in "Klein= england."

Hr. Dr. R. erlaubte mir heute, mit ihm seine Kranken zu besuchen. Wir kamen in ein anderes Stadtende, aber die Localitäten waren dieselben, wie die, die ich gestern besuchte. Durch einen Durchgang, der nur eine Person zuließ und der durch Unrath verpestet war, gelangten wir auf einen Hos. Reben dem Durchgange war eine Missgrube, Menschenmist, offen und unbedeckt. Dieser Grube gegenüber führte uns eine enge schwarze Treppe in das Speicherzimmer des zweistockigen Häuschens. Hier stade in der Ecke ein Bett und sonst in der ganzen Stude kein Geräthe mehr. Auf diesem Bette sassen zwei Leute, ein Greis von sechszig die siedzig Jahren. Das Lager bestand aus Stroh und Fesen Leinwand,

Die Decke, ber Himmel weiß, welchen Stoffes, zerrissen und zerfest, war zu klein, um die beiden Leute zu bergen, zu zerfest, um da, wo sie sie deckte, zu schüßen. Und durch die Risse und an den Seiten sahen die abgeshagerten nackten Glieder des Greises hervor und verkündeten ihre Schwäche, ihre Nuslosigkeit.

Der jüngere Mann hatte das Fieber, ein Faulsieber. Er jammerte und winnmerte. D! das Sterben muß sehr hart sein, denn neben diesem Greise, vom Elende zerfressen, von der Arbeit zernagt, schwach und ohnmächtig neben dieser lebendigen Prophezeiung, die ihm seine Zukunft verkündete, verlangte dieser Mann nach Labsal und Heilmittel.

Doch stand am Fuße des Bettes ein Mädchen von siedzehn Jahren, die vielleicht diese Sehnsucht nach dem Leben, diese Furcht vor dem Sterben erklärte. Ach, sie war nicht schön, nicht rein, hatte nichts, was sie dem Bildermaler hätte empsehlen können. Sie stand da thränenlos, sie mochte theilsnehmen, aber der äußere Ausdruck dieser Theilnahme war so roh, daß er dem Blicke dessen, der nicht an solche Scenen gewohnt ist, halbwegs entgehen mußte. Und dennoch war sie seine Geliebte, sie liebte, denn sie sprach für ihn, sie klagte die Leiden, die er vergaß, und erst das zeigte, daß sie sie erfragt, erforscht mitgefühlt hatte.

Ich habe nie und nirgend eine ähnliche Scene gesehen und hoffe, nie wieder eine zu sehen. D! daß es die leste wäre, die es der Art gegeben!

Der Alte war ein Schneider gewesen, der junge ein Cloakenreiniger. — In der Ecke des Jimmers war ein Bretchen angebracht, worauf eine Schneiderscheere bei ein paar Lappen lagen. Auf dem Kamine stand ein schwarzer Wasserkessel neben einem Teller und ein paar Scherben. Und das war alles. Kleider für den Greis, ein Stuhl, ein Tisch, ein Kochtopf waren nicht vorhanden.

Als der Arzt den Kranken befragt hatte, kehrte sich Dr. N. zu mir und sagte: "Haben Sie eine Frage zu thun?" Es fuhr mich selbst kalt an. Ich hatte stumm und skaunend, halb abwesend zugesehen. Der Muth sehlte mir, das Elend dieser Unglücklischen zu seeiren. Was konnte ich mehr sinden, als dies Bild bot?

Nur eine Frage wagte ich: Seid Ihr Engländer oder Irländer? Engländer! sagten alle Drei!

Roch zu ein paar andern Wohnungen führte mich der Arzt. In dem Nachbarhause und Zimmer dieser Unglücklichen war eine Frau mit drei Kindern fast alle von gleichem Alter. Auch hier nichts als III.

Den 9. Mai.

Ein Brief des Hrn. P., den mir Gr. K. verschafft hatte, führte mich bei Hrn. A., einem der ausgezeichnetsten Fabrikanten von ganz Lancashire, ein. Er wohnt eine Stunde von hier, d. h. eine Eisensbahn= und Fahrstunde weit von Manchester. Ich schiedte ihm daher meinen Brief und hatte heute die Ehre seines Besuches.

Seine Stellung ist in gewisser Beziehung ebenfalls eine öffentliche; er lebt in der Bewegung der Zeit und seine Thätigkeit greift aus seiner Fabrik rüstig in die Englands Gegenwart bestimmenden, seine Zukunft begründenden Lebensfragen hinüber. Er gehört somit dem öffentlichen Leben an und ich fürchte nicht, indiscret zu erscheinen, wenn ich öffentlich von ihm spreche.

Die Unterhaltung, die ich mit Hrn. A. hatte, stöfte mit die größte Achtung vor seinem Geiste ein. Er ist ein Quaker und als Kausmann und Fabritant ein unbedingter Anhänger des freien Handels, der freien Industrie und unbegrenzten Concurrenz. In Bezug auf das Fabriksstem gehört er ebenfalls zu den Optimisten. Es ist alles ungefähr so gut, wie's nur immer sein kann. Er ist zu scharssinnig, um die Misstände, die auf der Hand liegen, zu leugnen. Und deswegen bestreitet er, daß sie Folgen des Fabrikwesens sind. Die Fabrikarbeiter stehen

sich besser als alle andern, ihre Arbeit ist leichter und angenehmer und besser bezahlt. Das Elend und die Entwürdigung in den Fabriksädten ist Folge der großen Städte, die Elenden und die Entwürdigeten sind nicht die Fabrikarbeiter, sondern die Nach-dügler des Fabrikheeres.

Wunderbar. Ich hörte bis jest keine Partei, die nicht den Stein der Weisen gefunden hätte. Die religiösen Sekten haben alle die Wahrheit entdeckt. Hr. A. sprach, wie die Dekonomisten aller Glaubens-bekenntnisse, stets von einer gefunden Rational-ökonomie. — Die gefunde ist nämlich seine.

Er lub mich auf morgen zu sich ein, um mir seine Fabrik anzusehen.

Den 9. Mai.

Der erste Zug der Eisenbahn um 7:Uhr brachte mich in einer halben Stunde nach Bolton. In dem Bahnhofe fand ich Hrn. A.'s Cabriolet vor, das mich dann in der nächsten halben Stunde bis nach Turton brachte.

Es war ein schöner Morgen. Die Sonne besiegte nach und nach die Morgennebel der Frühlingsnacht. Als wir aus der lesten Straße von Bolton
fuhren und die Aussicht sich öffnete, lag dieser Rebel rechts und links auf der Erde, aber nur in der

Rage ber Stadt, nur in den Thaleen, nur funfzehn, ivantig Fuß hoch auf der Erde, die gange Gegend erhielt baburch einen eigenen Beig. Wunderbat geheimnisvoll erschienen aber burch diese Bebeckung bie hohen Nauchsänge der Fabriken. Die Gebäube lagen in Wolfen versenkt, nur bie thurmhohe Rauchpyramide recte ihr Haupt bem Himmel zu. Und wie sie in Nebelwolken fufte, so spann sie Wolfen oben um ihr Paupt. Was wel da unten vor sich geben, welcher Gott, welcher gute ober bofe Geift in diesem Rebel unten haufen mag; was er wol treiben mag, daß er biese Wolfe oben zum himmel senbet? Eine Böllenfüche --- ein Göttermahl. So viel ift gewiß, daß in biesen Welten unten und oben eine geheimnisvolle Macht, ein Chrfurcht gebietenbes Wesen wohnt.

Das Haus des Hrn. A. ist einfach und ernst im Style det englischen Landhäuser gebaut. Aber es liegt sehr sthön auf einer Anhöhe zwischen zwei Thälern rechts und links und geschüßt durch weitere Anhöhen, die hinter diesen Thälern aufsteigen. Eine Art Berg im Thale. Rechts von dem Hause tieser unten liegt die Fabrik, die aus der Ferne einer alten Ritterdurg nicht unähnlich sieht. Das Flüschen, das die Maschine treibt, schlingt sich weiter oben in einem buschreichen Thale meilenweit hinauf. Auf der andern Seite liegt das Dorf mit sunfzig, sechsBerge, gerade in der Fronts des Hauses steht eine neue gothische Kirche der Bischössischen. Rings um diese Scenen im Bordergrunde reihen sich die Hügel, die bald als Feld, bald als Wiese, bald als Wald, oft als Paiden und Felswildnis den Kreis der Aussicht schließen. Es ist das alles sehr schön, sehr malexisch und — die Maisonne warf ihren begeisternden Hauch über das Sanze.

Rach einem einfachen Frühstücke, bei dem mir nichts aufstel, als daß mich der Freund, so wie seine Frau stets Sie nannten, was, wie ich glaube, gegen die Regel ist, begleitete mich fr. A. durch das Dorf und führte mich in mehre der von den Ardeitern bewohnten Häuser. Sie waren ohne Ausnahme krach und rein, bestanden meist aus ein oder zwei Zimmern zur ebenen Erde, und zwei, drei Schlaszimmern im obern Stock. In dem ersten Hause wohnte ein Mechaniker. Er selbst verdiente in der Fabrik 24 Sh. Bein Sohn von 17 Jahren, ebenfalls Mechaniker, verdiente 12 Sh., eine Tochter 7 Sh. und ein Junge 5 Sh., zusammen 48 Sh. per Woche. Der Mann bezahlte sür sein Häusehen 4 Sh. und sür Wasser und Gas 6 Pc.

In dem zweiten Hänschen wohnte ein Fuhrmann mit einer Frau und zwei Kindern. Er verdientz wöchentlich 18 Sh. In dem dritten eine Witwe. Eine englische Kernerscheinung. Sie hatte zehn Kinder gehabt und versprach noch Kraft für zehn andere. Gesund, rüstig, froh und lebendig. So etwas sieht man in keiner andern Classe der Gesellschaft. Fünf ihrer Kinder arbeiteten in der Fabrik. Zwei Söhne verdienen jeder 15 Sh., eine Tochter 7, ein Bursche 7 und ein jüngeres Mädchen 6 Sh., zusammen 50 Sh. wöchentlich. — Sie zahlte 3 Sh. für ihre Wohnung.

48 Sh., 50 Sh. für eine Arbeiterfamilie ist gewiß ein sehr anständiges Auskommen. Es läßt sich dagegen nichts sagen. Nur ist die Frage, wie oft das vorkommt, und wie lange das dauert?

Die Häuser gehörten theilweise Hrn. A., theilweise seinen Vächtern, Freeholders, die ihm den
Grund und Boden, der ihr Eigenthum geworden, abgekauft hatten. Eine solche Stellung wird zu einem
neuen Gegenstande der Klage von Seiten der Arbeiter und Segner der Fabrikbesiser. Sie sagen: Auf diese Weise ist der Fabrikherr stets sicher, daß
seine Häuser besetzt sind, er kann nichts an Miethe
verlieren, denn er hat den Arbeiter in seiner Hand.
Und so gewinnt er mehr als andere Hausvermiether
und erlangt ein Mittel mehr, den Arbeiter zu knechten. Diese Anklage selbst bekundet — nicht, daß
das thatsächliche Verhältniß, das durch dieses neue
Band zwischen dem Arbeiter und Herrn eintritt, wirklich die angedeuteten Rachtheile haben muß und hat — wol aber, daß die Stimmung beider so ist, daß die Folgen eintreten können und meist werden. In der Natur der Sache läge, daß dies Miethsverhältniß ein neues Band der freundlichen Berbindung werden sollte. Die Umstände, d. h. die wechselseitige Stimmung der Fabrikherren und Anechte macht, daß das Gegentheil oft genug der Fall ist. Das bekundet vor allem, daß die Fabrikherren ihre Stellung und ihre Bortheile von dem rein egoistischen Gesichtspunkte aus abnuhen, während gerade hierdurch der Arbeiter in die Stellung der rein egoistischen Selbsthülse dem Herrn gegenüber hineingetrieben wird. In diesem Justande liegt der Aredsschaben. Ich sürchte, er ist unheilbar.

Wie tief die Wurzel des Uedels, bekundete noch besonders eine ganz einfache Bemerkung des Hrn. A. Eines seiner Häuschen war unter den Händen der Baulente. Hr. A. sagte mir: "In diesem Häuschen war ein Kaffee-, Zucker-, Gewürz- und All-tagsbedürsnisstram. Ich din sicher, es war alles besser und ebenso wehlseil darin, als in den übrigen Kramladen im Dorse. Aber das Volk wollte nicht hier kansen, weil der Kram in unserm Hause war. Das Volk hat einen unüberwindlichen Abscheu vor dem Tausch spstem und deswegen, weil es glaubte, hier eine Art Tauschspstem hergestellt zu

feben, ging es in die anbern Aramlaben. Go mußte diefer geschlossen werben. In der Ratur der Sache liegt, daß der reichere Fabrikherr die Bedürfnisse der Arbeiter in Masse besser kaufen und wohlfeiler abgeben könnte, als ein gewöhnlicher Krämer. dies Mittel, die Interessen beiber zu verföhnen und zu verbinden, ist nicht möglich, weil der Arbeiter überzeugt ift, daß ihn der Fabritherr zu betrügen streben werde. Der Truck, das Tauschspftem, nach dem der Arbeiter theilweise in Rahrungsmitteln bezahlt wurde, war vielfach eingeführt, aber von ben Fabrikbesigern so misbraucht worden, daß gegenwärtig ber Schein genügt, um die Arbeiter gurudhuscheuchen. Das ist abermals das Zeichen bes unheilbaren Krebsschadens. Gelbst wo der Fabrifherr das Beste seiner Arbeiter mit Opfer und Anstrengung zu förbern suchen murbe, barf er sicher fein, daß die Arbeiter in Mehrzahl nur an Betrug und neue Ausbeutung und Abnugung benten werben.

Wir gingen durch das ganze Dorf bis zum Ende, wo die Schule sieht. Noch in eine Menge Häuser gingen wir hinein, alle zeigten denselben Charafter. Die Wohnungen waren rein und nett, die Leute freundlich und zuvorfommend. Den Eindruck, den das alles machte, war der einer Behaglichkeit, eines Comfort, wie ihn gewiß nur selten die Wohnungen der Arbeiter und untern

Mittelclasse in den Stadten machen. ter mehren ber Hausehen waren Heine Gartchen. Aber sie lagen alle wüst. Ich frug und Hr. A. fagte: "Bir haben ben Leuten Garten gu einem Spottpreise abgelaffen und zu jebem Hauschen ein Stud Land gefügt. Aber wir haben biefelben nach und nach wieder zurücknehmen muffen. Das Klima ift der Gartenarbeit nicht gunftig, bann aber fin= ben die Leute auch teine Zeit zum Garten. bauen." Ich benke, bas Klima ift gewiß weniger Schuld und verhinderte nicht, bag die englische Gartenkunft die erfte der Welt ist und in ganz Europa Modesache wurde. Der zweite Grund - feine Zeit ist die Hauptsache und zeigt hier abermals, daß der beste Wille nicht zu helfen im Stande sein wird, fo lange die Berhaltniffe biefelben find.

Ich würde mich übrigens nicht wundern, wenn der Hauptgrund, daß die Arbeiter die Garten dem Grundbesiger wieder zurückgaben, noch tiefer läge. In Irland sagt der Bauer: "Ich din nicht so dumm, daß ich für den Henrn mich abarbeiten will." Und ich denke, der englische Arbeiter wird ungefähr ebenso geschlossen haben: Wozu soll ich mich abmühen in meinem Garten, den mir der Herr doch nur gab, um eine Gelegenheit zu haben, mir sährlich ein paar Schillinge mehr abzunehmen und so den Werth seines Kapitals nur zu vermehren.

In der Schule : waren wol hundert nud funfzig Die eine Abtheilung, die Knaben und die altern Mädchen, fagen zusammen und lernten bei dem Lehrer. Die jungern Madchen sagen weiter gurud und lernten bei einer Lehrerin Bandarbeit. Wie es kam, weiß ich nicht, aber die große Mehrzahl dieser lettern sah franklich, ungesund, skrophulos Die Burschen bagegen und die Mabchen ber höhern Leseclasse hatten im Durchschnitte ein ganz gutes, frisches und ruftiges Aeußere. Und sie lasen und schrieben sehr fertig. Za, sie waren so gelehrte Rechenmeister, daß ich sie für kleine Herenmeister halten müßte, wenn ich nur von mir schließen wollte. Sie abbirten Carrés von Ziffern, zehn Mann boch und gehn Mann breit, in ein paar Sekunben, als ob sie der Dampf. treibe. Ich würde eine halbe Stunde daran zu thun gehabt haben. Und boch mar ich kein gang schlechter Schüler meines lieben Lehrers, Professor Ohm. Freilich hatte ich ihn viel lieber um feiner felbft, als um feiner Mathematik Aber das alles verhindert nicht, daß die willen. Burschen mir den größten Respect. vor ihrer Rechenfertigteit einflöften.

Aus der Schule gingen wir dann wieder durch das Dorf zurück nach Hrn. A.'s Wohnung und von dort zur Fabrik. Unser Weg führte an dem Schulzimmer der Kinder Hrn. A's. vorüber. Er hat vier Knaben und drei Mädchen und hält sich einen Hauslehrer, der unter andern ganz gut deutsch spricht. Wir traten einen Augenblick in die Lehrstube. Der Bater stellte eine geographische Frage — wir hatten ähnliche in der gemeinen Schule beantworten gehört — und die Söhne Hen. A's. schienen kaum sertiger zur Antwort zu sein als die Fabrikkinder. Das wäre denn ein ganz vorzüglicher Beweis, daß die Fabrikschule sehr gut, vielleicht gar besser, als die Privatschule. Aber gerade dieser Umstand rief in mir die Frage auf: Warum sendet denn Hr.
A. seine Kinder nicht in die gemeine Schule? — Diese Frage ging mir im Kopfe herum und nach und nach wurde mir durch sie sehr viel klar, was dis seht nur in mir als dunkle Ahnung gelegen hatte.

Die Fabrik selbst ist gewiß eine der besteingerichteten. Wir durchzogen die verschiedenen Säle, die Atmosphäre in allen war gemäßigt und die Luft rein genug. Die Arbeiter und Arbeiterinnen sahen theils gut, theils schlecht aus und Hr. A. zeigte, wie gerade diese Verschiedenheit beweise, daß die Fabrik an und für sich nicht nachtheilig set.

Ueber all diesen Besuchen und Einsichten war die Zeit des Mittagsessens gekommen. Es war einsach und wurde durch Umstandslosigkeit gewürzt. Dies scheint überhaupt der außere Charakter in der Ledensart der Quäker zu sein. Das Thiggespräch war

exft gesellschaftlich allgemein, nahm aber nach und nach die Richtung in die Fabrik und Fabrikverhältenisse hinein, und da diese dem öffentlichen Leben angehören, so wage ich ein und anderes, dessen ich mich noch entsinne, zu verrathen.

Ich hatte den ganzen Morgen über viel zugehört und meine eigene Ansicht nicht ausgesprochen. Tisch zwang mich eine halbbirecte Frage aus meinem Incognito theilweise herauszutreten. sprach in seinen Ansichten als Freihandler und Anhänger des laisser faire und laisser aller in den Fabrikverhältniffen und stellte eine Frage an mich ich weiß nicht mehr welche — die ich durch eine anbere beantwortete: "Wiffen Sie, wie König Louis Philipp zum Könige der Franzosen geworden ift? -Einfach dadurch, daß er seine Kinder in die Schulen des Volkes schickte. Dies vereinzelte Factum hat es freisich nicht gethan, aber es deutet seine ganze Sondels = und Denkweise an. Er hat sich und die Seinigen mit den Intereffen des französischen Mittelstandes identificirt und so wurde er König des französischen Mittelstandes. In dieser Identification der Interessen liegt die Macht. Die alte Aristokratie aß mit ihren Knechten, Dienern, Pachtern an berfelben Tafel und so findet sich in der Magna Charta durch die Aristokratie die Interessen des Mittelstandes, ja die des Volkes dis zu den Anechten der

Scholle herab vertreten. Sie übernahm nicht nur die Rechte, sondern auch die Pflichten ihrer Stellung. Wo die herrschende Classe diese Gemeinschaft der Juteressen zwischen allen Theilen des Staates nicht herzustellen im Stande ist, da geht sie ihrem Untergange entgegen."

"Diefe Gemeinschaft ber Interessen ift unumgänglich nothwendig, aber ich zweiste, ob sie durch Gesetze zu verwirklichen ist. Sie liegt nicht in ben Institutionen, sondern in ben Den-Wo bas Berg der Menschen von dem Gifte der Selbstucht durchdrungen ist, da helfen keine Institutionen mehr. Freilich, je kranker der Kranke, desto nothwendiger erscheint die Medizin. Aber nur um der Krankheit willen. Und die Medizin selbst ändert die Constitution nicht mehr. Wo die Menschen nicht ausreichen, schlecht sind, da sucht man meist durch Gefese bas gemeinschaftliche Interesse zu begründen, aber wenn die Gesete die Menschen selbst nicht andern - und das thun sie nur felten, vielleicht nie - so sind die Institutionen abermals nicht im Stande, eine Gemeinschaft der Intereffen zwischen traffen Egoisten zu begründen. Die Sache ist sehr einfach. Thue jeder seine Pflicht, b. h. was er will, das Andere ihm thun mögen."

"Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber so lange Sie Ihre Kinder nicht in die Fabrikschule — An=

dere die ihrigen nicht in die Schulen des Wolfes überhaupt — senden, so lange sie dies nicht mögen oder können, wird das Geschick der reichen und herrschenden Classen in England stets auf dem Spiele stehen und vom Zufalle abhängen."

Ich habe freilich Hrn. A. nicht diese lange Rebe gehalten. Es kam nach und nach mit Einwürfen und Zustimmungen von seiner Seite. Am Ende aber gestand er, daß ihm die Sache einleuchte. Ich sette hinzu: "Man wird es versuchen, das Gesammt-interesse durch Sesese zu begründen, weil die herrschenden Classen es nicht ohne Sesese fanden, aber es wird nicht durch Sesese begründet werden, sondern diese nur zum Untergange dersenigen führen, die sie nothwendig machten."

"Ich fürchte, auch das ist wahr," antwortete Hr. A. Ich hatte ihn schon früher die Ansicht aussprechen hören, daß England in zehn Zahren ein chartistisches Parlament haben werde. Nach Tisch wollte ich zu Fuß nach dem 3½ Meilen entsernten Bolton gehen. Troß meiner Protestationen fand ich das Cabriolet an der Thüre bereit, mich zu empfangen. Man kann sichs gar nicht denken in England, daß ein anständiger Mensch zu Fuß gehen sollte. Za, selbst ein Lord, der zu Fuß kommt, ist nicht sicher, daß ihn der Bauer nicht grob und brutal behandelt. Ich entsune mich einer Anekbote, wo der Bauer dem

Lord, trot daß dieser sich nennt, nicht ausweicht und einfach zu seinem Rachbar sagt: "Jack, der Wensch behauptet, er sei ein Lord, dann bin ich auch einer!" Das klingt demokratisch genug, aber es klingt nur so. Wäre der Lord zu Pferd oder im Wagen gekommen, so wäre es kein Wensch, sondern ein Lord, eine Art Gott gewesen.

Ich fuhr also eine halbe Meile und schickte bann Kutsche und Pferd zurück.

In der freien Ratur regt fich der Geift gang anders und mir wurde wieder einmal recht wohl, als ich ben Staub der Gefellschaft abschütteln konnte. Burudbenkend an bie paar Wochen, die ich in biefem aufgeregten Leben zubrachte, kel es mir am Enbe boch fast auf, daß ich unter allen diesen verschiebenen Parteien unberührt von ihnen herumgehe und es mir gelungen, ben Bertretern berfelben, benen ich näher gekommen, mehr ober weniger Vertrauen einzuflößen. Ich verließ so eben bas Haus eines vielgehaßten und vielgeachteten sehr reichen und noch einflußreichern Fabrikheren, der ein Appus der Freihändler und Freiconcurenzer ift. Und er hatte mir eine Empfehlung an feinen Reffen mitgegeben. Dr. Dobfon hatte mich an Hen. Leach empfohlen, Daftler an' alle feine Freunde, ein beutscher Communist mich bei den englischen Communiften eingeführt. Ich hatte bei feiner dieser Parteien meine Anficht. verhehlt. Mile wissen, daß ich ihrer Partei nicht angehöre, alle, daß ich ihre Gegner oft in Schutz nehme, die meisten, daß meine tiefsten Sympathien ihren politischen Gegenfühlern angehören.

Ich frug mich: Woher bies? Bare nur gesellige und gesellschaftliche Abgeschliffenheit baran Schuld, so würde ich das Ergebniß eher für ein verwerfliches, für ein erheucheites halten. Umb einen Augenblick traf und verlegte mich biefer Gedante. Aber er ift nicht die Urfache, nicht die Hauptsache. Die Urfache liegt nicht in mir, fondern in bem leitenben Gebanken meiner Ansicht. Und deswegen fühle ich ben Muth und Beruf, bavon zu sprechen. Denn biefer leitende Gebanke ift der Schluffel, der die Thuren wie die Herzen öffnet und heißt: "Gehorche dem höhern Gefese der Liebe und Pflicht gegen alle Menfchen." Das ift mein politisches Glaubensbetenntniß und mit ihm gehöre ich keiner und allen Parteien an, stehe ich über allen. — Ich? nicht boch, ber Grundsas, der mich treibt. Suche den Pflichtgebanken, suche ihn und bu wirft ihn finden. Er liegt in jebes Menschen Herz, wie tief ihn auch ber Schutt bes Baffes und bes Eigennuges verbedt haben mag. Und wer ihn nicht sucht und nicht finbet, ber wird ein unfruchtbarer Baum fein und fanbe er auch in dem üppigsten Boben und beschiene ihn auch die lebendigste und belebenbfte Sonne.

frischen grünen Bäume, daß ich nur langsam fortschienderte und zulest zu spät auf dem Bahnhose ankam. Zu spät? als ob Jemand, der nichts zu thun hat und überall zu Hause ist, je zu spät kommen könne. Und so durchzog ich die Straßen von Bolton noch einmal und blied zulest vor der Breterwand eines Bauplayes stehen. Es waren auf derselben eine Masse Ausschläge. Da hieß es:

"Rindermord."

"Fünf Pfund Belohnung!"

— Die Autoritäten dieses Fleckens wünschen dem um sich greifenden Verbrechen des Kindermordes ein Ziel zu stecken und fodern hiermit alle wohl-wolkenden Leute auf, alle Hülfe, die in ihrer Macht steht, zu leisten, den Vollführer ober die Vollführer des obigen Verbrechens aussindig zu machen."

Dafür wird ein Lohn geboten. Der Ausruf, die Auffoderung an die Wohlwollenden gehört der bessern Seite Altenglands an, die 5 Pfund sind die Schmach und die Schande der selbstsüchtigen Art, die immermehr die des ganzen Volkes wurde.

Neben, über und unter biesem Anschlage standen ein halb Duzend Predigten aller Setten ausgeschrieben und angekündigt.

Und zwischen diesen durch schielte bann eine Warnung der Gewichtbesichtiger, die zum Boraus anzeigten, daß sie nächstens eine Rundschau halten würden und daß daher jeder sein Gewicht stempeln lassen möge. Diese altenglische Naivetät in der neuenglischen Gesetz und Zuchtlosigkeit klingt fast wie die bitterste Ironie der schönen Vergangenheit gegen die elende Gegenwart.

Unter diesen Anschlägen aber stand ein gebeugter, zerbrochener, Auszehrung und Noth und Elend betundender Ostin dier und bettelte, wer weiß, er ist vielleicht der Sohn von Königen. Ein lebendiges Siegesdenkmal des großen Englands!

P. S. Es sielen mir nachträglich noch ein paar bemerkenswerthe Aeußerungen Hrn. A's. ein. Er sagte: "Sehen Sie, wenn hier in meinem Hause ein hoher Lord der Aristokratie wohnte, so würde der von 20 Bedienten, 40 Pferden und 200 Hunden umgeben sein. — Zest leben 1000 Arbeiter und 3000 Menschen von meiner Fabrik."

"Die Aristokratie sieht mit Angst und Neid auf die Industrie und den Handel herab. Sie sagt, diesselben seien schon stark genug, und hat ihren Untersgang geschworen."

Auf die neue Kirche der Anglikaner, die seinem Hause gegenübersteht, zeigend, sagte er: "Die Kirche

wurde erst in lester Zeit gebaut. Vorher bachte die Hochkirche nie ans Volk und nur die Dissenter richteten sich an dasselbe. Zulest aber gerieth die Hochkirche in Angst. Und dann gab sie sich mehr Mühe. Anfangs gingen kaum 40 Leute in die Kirche, jest vielleicht doppelt so viel. Doch ist sie immer noch die Kirche der reichen und nicht die der armen Leute. Hätten die Hochkirchler früher gethan, was sie jest thun, die Sachen ständen besser."

Wer die Justände Englands kennt, fühlt, wie wahr diese Behauptungen — aber auch wie tief der Bruch zwischen den Parteien ist, von denen beide glauben, daß jede den Untergang der andern geschworen habe.

Den 10.

Ich sah gestern in Fairsielb abermals eine Dorffabrik (Baumwolle), die Arbeiter und ihre Wohnungen.

Noch einmal: Es läßt sich nicht leugnen, daß die Arbeit an und für sich leicht ist. Ebensowenig, daß die Fabrikarbeiter im Ganzen schwächlicher aussehen als Handwerker, sonstige Arbeiter oder Bauern. Der Gegensaß siel mir heute umsomehr auf, als ich in dem Hofe der Fabrik ein Dußend Maurer unter den Fabrikarbeitern sah. Der Unterschied war ausgenscheinlich.

Die kräftigsten Fabrikarbeiter fand ich in dem Dressing-room, dem Jimmer, in dem das Baumwollengarn gestärkt wird. Es ist dasselbe stets tropisch geheigt. Das kann micht gesund sein, aber ich fand hier die skänksten Leute — speilich hörte ich später, das dazu die skänksten nothwendig seien.

Die Wohnungen aller dieser Arbeiter, die ich hier fah, waren wieder sehr gut, rein, krach, Eszimmer, Sprachzimmer und mehre Betten, wie fie in der Regel sonstwo nur der besfere Mittelftand, fast niegend aber Arbeiter und Bauern haben. Ich fah meift überall Becher, Bilber, Spiegel und bergleichen Lupus. Die Leute verdienen in guten Beiten ein schönes Gelb - aber der Fabritbesiger, ber mich begleitete, betheuerte, daß fast Riemand und bie am wenigsten, bie am meisten verbienen, etwas gurudlegen. Aus ber Sand in ben Mund, ober an ben Leib, ist die Regel. Das geht so weit, daß Hr. Chr., der Besiger der Fabrit, seine Leute Freitags und nicht Samstags auszahlt. Er sagt: Freitags haben sie nicht Beit, ins Witthshaus ober auf den Markt zu gehen, derm fie muffen am frühen Morgen wieder in der Fabrit sein. muffen fie das Geld bei Seite legen, der Frau geben, und das wied sie oft verhindern, es am Samstage unnüş gu verschiendern.

Ich bente, biese Borficht und diese Beimmung

der Arbeiter ist bezeichnend genug für ihren moralischen Zustand.

Hr. Ch. erlaubte mir die folgenden Auszüge aus seinen Büchern. Für die Woche, die am 11. April 1844 schloß, erhielten:

| 45 | Cardners                | 29 | Ðf.      | <del></del> | Sh. | 11          | DC.         |
|----|-------------------------|----|----------|-------------|-----|-------------|-------------|
| 7  | Spinner                 | 14 | •        | 16          | s   | 5           | <b>*</b> *) |
| 3  | Trostlers (Weiber).     | 1  | £        | 6           | •   | -           | •           |
| 13 | Self Acting Spinner.    | 18 | 5        | 7           | •   | 6           | £           |
| 29 | Winders                 | 9  | =        | 12          | •   | 11          | e           |
| 6  | Warpers                 | 2  | #        | 8           | £   | 1           | 8           |
| 12 | Dresser                 | 18 | £        | ****        | F   | <del></del> | s           |
| .8 | Mechanics               | 9  | =        | 16          | 2   |             | £           |
| 16 | verschiebene Arbeiter . | 11 | <b>F</b> | 18          | e   | 4           | =           |
| 6  | Beberaufseher           | 8  | •        | 3           | =   | 3           | s           |
|    | Buch der Weber wu       |    |          |             |     |             |             |

Das Buch der Weber wurde mir nicht vorgeslegt. Hr. Ch. sagte mir, daß 200 Weber im Durchschnitte jeder 10 Sh. 3 Pc. verdienen. Ich habe keine Ursache, an der Wahrheit dieser Behauptung zu zweiseln. Uebrigens sind die Weber am schlechtesten bezahlt, klagen am bittersten und deswegen thut mirs leid, daß mir auch hier die Details nicht zugänglich wurden.

Im Durchschnitte verdieut in dieser Fahrik jeder Anbeiter, ungefähr 400, 11 Sh. 2½ Pk.

<sup>1)</sup> Seder Spinner hat swei piecers, die er selbst zahlt.

Die kräftigsten Sabrikanbeiter sand ich in dem Dressing-room, dem Zimmer, in dem das Baum-wollengarn gestärkt wird. Es ist dasselbe siets tropisch geheizt. Das kann micht gesund sein, aber ich fand hier die skärksten Leute — sveilich hörte ich später, das dazu die skärksten nothwendig seien.

Die Wohnungen aller diefer Arbeiter, die ich hier fah, waren wieder sehr gut, rein, krach, Eszimmer, Sprachzimmer und mehre Betten, wie fie in der Regel sonstwo nur der bestere Mittelftand, fast niegend aber Arbeiter und Bauern haben. Ich fah meift überall Becher, Bieber, Spiegel und bergleichen Lupus. Die Leute verdienen in guten Zeiten ein schönes Gelb - aber ber Fabrikbesiger, ber mich begleitete, betheuerte, baf faft Riemand und bie am wenigsten, bie am meisten verbienen, etwas zurudlegen. Aus ber Sand in ben Mund, ober an ben Leib, ist die Megel. Das geht so weit, daß Hr., ber Besiger der Fabrit, seine Leute Freitags und nicht Samstags auszahlt. Er sagt: Freitags haben sie nicht Beit, ins Witthshaus ober auf den Markt zu gehen, derm fie muffen am frühen Morgen wieder in der Fabrit sein. muffen sie das Geld bei Seite legen, der Frau geben, und bas wied fie oft verhindern, es em Samfage unnus gu verfchiendern.

Ich bente, diese Borficht und diese Stimmung

der Arbeiter ist bezeichnend genug für ihren moralisschen Zustand.

Hr. Ch. erlaubte mir die folgenden Auszüge aus seinen Büchern. Für die Woche, die am 11. April 1844 schloß, erhielten:

| 45 Cardners                   | 29   | Øf.   |       | Sh.   | 11    | DC.          |
|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 7 Spinner                     | 14   | E     | 16    | 6     | 5     | = <b>*</b> ) |
| 3 Trostlers (Weiber).         | 1    | •     | 6     | £     | -     | £            |
| 13 Self Acting Spinner.       | 18   | £     | 7     | •     | 6     | £            |
| 29 Winders                    | 9    | F     | 12    | •.    | 11    | •            |
| 6 Warpers                     | 2    | #     | 8     | \$    | 1     | £            |
| 12 Dresser                    | 18   | •     | ****  | £     |       | •            |
| 8 Mechanics                   | 9    | =     | 16    | 2     |       | £            |
| 16 verschiedene Arbeiter .    | 11   | £     | 18    | •     | 4     | E            |
| 6 Weberaufseher               | 8    | •     | 3     | =     | 3     | =            |
| Das Buch der Weber wi         | ırde | m i   | r n   | ith t | סט    | rge=         |
| legt. Hr. Ch. sagte mi        | ir,  | baß   | 200   | N W   | Beber | im :         |
| Durchschnitte ider 10 Sh      | . 3  | Pc.   | , ve  | rdien | en.   | Zh           |
| habe keine Ursache, an der    | W    | thrhe | it d  | iesex | Bel   | jaup=        |
| tung zu zweifeln. Uebrig      | ens  | sind  | di    | e W   | eber  | am           |
| schlechtesten bezahlt, klagen | 931  | n bi  | tterf | ten . | und   | des=         |
| wegen thut mirs leid, daß     | mir  | aud   | ) hi  | er bi | e D   | etails       |
| nicht zugänglich wurden.      |      |       |       |       |       |              |

Im Durchschnitte verdieut in dieser Fabrik jeder Arbeiter, ungefähr 400., 11 Sh. 2½ Pc.

<sup>1)</sup> Seder Spirmer hat gwei piecers, die er selbst zahlt.

Die wöchentliche Durchschnittsumme auf 40 ga lien, die zu ber Fabrik gehören, ist 1 Pf. 17 Sh. 9

Es kommen auf jede dieser Familien im Dun schnitte 5-7 Personen, von denen 2-5 in b Fabrik arbeiten. Auf die Person kommt aus be in der Fabrik verdienten Gelde 6 Sh. 8 Pc.

. Hrn. Ch.'s Fabrik besteht erst seit sieben Jahren aber er gestand unbedingt zu, daß seit der Zeit Reductionen im Lohne stattgefunden. Die schlech. ten Zeiten hatten sie herbeigeführt, bie guten nicht wieder gutgemacht. Wie viel in den frühern Büchern nachsehen wollten, Als wir das stießen wir auf Schwierigkeiten und ich habe keine Gründe, zu glauben, daß diese nicht in außer den Thatsachen selbst liegenden Ursachen bedingt waren.

## Den 12. Mai.

Gestern war abermals ein Samstag und in den Straßen ein Samstagleben. Da dies aber erst am Abend anfängt, so hatte ich Zeit und Weile, den Tag über mich anderswo umzusehen. Hr. Dastler, der hier war, lub mich ein, ihn auf einem Ausfluge zu seiner Schwester, 8 Meilen von Manchester, zu begleiten, um ein paar Stunden in Ruhe zusammen plaubern zu können. Eine Außenseite des englischen Omnibus ist zu so etwas ganz wie gemacht. Dennoch

erzähle ich wenig von unserer Unterhaltung nach: Für meine Lefer genügen ein paar Bemerkungen, eine, die von Hrn. Dastler, eine andere, die von einem Reisenden kam. Hr. Dastler war mehre Jahre verhaftet. Er war vorher und nachher Volksagitator, er sah das Volk nach Jahren-wieder, wie einen Freund nach langer Abwesenheit. Und er behauptet, daß es unendlich viel ruhiger, ernster, denstender und sich selbst klarer geworden sei. Die Reestings seien die zu seiner Verhaftung ein wildes Reer gewesen und gestalteten sich jest immer mehr zu ruhigen, eingeschlossenen Seen.

Die Bemerkung unsers Reisegefährten war ansberer Art. Wir sprachen vom Teatotalismus und den Folgen, die er auf die Irländer gehabt. Unser Reisenachbar behauptete dann, daß in den irländischen Stadttheilen, seit das Branntweintrinken aufgehört, das Opiumessen angefangen und stets zugenommen. Ich habe dis jest keine Gelegenheit gehabt, zu bestätigen, ob die Thatsache wahr!) — oder eine engslisch hochkirchliche Verleumdung ist, was ich fast lies ber glauben möchte.

Das Wetter war sehr schön, die Bäume blühten

<sup>1)</sup> Die Behauptung bezieht sich auf einen andern Krebsschaben. Die Mütter, die ihre Kinder nicht mit in die Fabriken nehmen, geben ihnen Opium ein; davon anderswo.

. überall, die Lillahlumen warfen ihre stahlblauen Schatten in das stropende Grün. Ein Herzensjubel.

Wir kamen gegen Abend zurück und als es Nacht wurde, ging ich in die Hauptader des manchester Arbeiterlebens, die Great-Ancoatsstraße. Diese war gedrängt voll Leute. Mehr als früher noch siel es mir heute auf, daß wenigstens alle zehn Schritte ein Zuckerzeugkrämer stand. Ich hatte schon mehr denn einmal in den Straßen von Nanchester gesehen, daß der vierschulterige Karrentreiber auf einmal bei einem Kuchen- und Zuckerzeughausürer stehen blieb und sich für einen Penny eine Torte mit Eingemachtem kaufte. Es sieht das ganz eigen aus, so ein großer ungeschlachter Kerl kauft eine Kindernascherei. Ich zählte, wie gesagt, heute Abend sast auf ie zehn oder zwanzig Schritte einen improvisitzen Zuckerzeugkram in den Straßen.

Es gibt sonst noch eine Menge Haustrerbuden, aber nur eine siel mir besonders auf. Es war ein Laden parzellanener Kamin = und Puştischsigürchen. Der Verkäuser rief dieselben wenigstbietend aus und er
selbst bot sich stets bis auf den geringsten Preis herab.
"Seht diesen feinen Napoleon" — es war ein verbackener, buckliger Dicktopf — ist er nicht sechs Pence
werth? Sechs Pence — fünf — vier — drei —
zwei und einen halben — zwei Pence — der Erste,
der bietet, soll ihn haben. Zwei Pence!! Und da-

bei schlug er ein Schnippchen, dem meist ein Käufer solgte; nach dem buckligen Napoleon kam ein krummer Wellington, der nicht auf den Beinen stehen konnte. Dann ein Amor und diesem folgte ein Schäfer und eine Schäferin, dis die Reihe wieder an den buckligen Boneparte kam, Und so fort. Es wurde viel gekauft. Die Aristokratie hat in ihren Bondoirs allerlei Kleinigkeiten auf Kamin und Confols stehen — und die armen Teufel müssens halbewegs nachmachen.

Iwei besoffene Weiber, benen ich begegnete und mit Erstaunen ihrem Banmeln hin und her zusah, zwangen einem Arbeiter, ber neben mir ging, ben Ausspruch ab: "So etwas sahen Sie wol nie in Ihrem Lande!" — Ueberhaupt muß ich gestehen, daß ich in der Wenge der Arbeiter trop meines Fremdaussehens nur selten durch ein Wiswort, sast nie durch eine directe und positive Ungezogenheit verzlett worden din. Ich mußte mich überall durchdrängen, drängte mich überall hin und stieß auf keine einzige handgreisliche Grobheit. Freisich hörte ich in einem der Wirthshäuser, die ich heute durchzog, mir nachrufen: "Seht den Posizeimann!" — Es mag oft genug der Fakt gewesen sein, daß mir dieser Irrzthum gut zu Statten kam.

Durch die Straßen schlendernd, kaufte ich die Lie-

der auf, die Bettler absangen. Sie sind das Schlechteste der Art, dem ich dis jest begegnet din, und
nur eines, eine sehr flaue Declamation gegen das Trinken: Drinking is a foolish thing, hatte wenigstens eine gute Absicht.

Zulest durchzog ich, von einem Arbeiter begleitet, ben ich in Hrn. Leach Bücherkram bazu aufgefobert hatte, die Hauptschnapshäuser, Ginpaläste 1). Es war schon etwas spät und beswegen viele berselben schon ziemlich leer. In den meisten standen die Trinker um den Schänktisch, der entweber in ben Echausern im Halbkreise von einem Enbe des Hauses zum anbern lief, ober in geraber Linie bie Scene in zwei Theile sonderte. Hinter dem Tisch stehen der Wirth und seine Gesellen, die Bier und Schnaps aus dem Reller pumpen. Den Hintergrund bilben meist ge= waltige, sehr schön bemalte Fässer, oft mit vergolbeten Reifen. In einem ber Saufer prunkten bie Ramen: D'Connell, Hunt, Cobett u. f. f. ben verschiedenen Fässern. — Vor dem Tische steht das Wolf gebrängt zusammen und reicht die Glafer, Einer über den Andern weg. Den Hintergrund bilden ein paar Banke, meist von Weibern, oft mit Kinbern an der Bruft, besett. Die Band ist dann in

<sup>1) 1840</sup> gab es in M. 1314 Schänken: 502 Schnaps= und 812 Bierkneipen.

der Regel mit prachtvollen Frescobildern, oft Saufscenen darstellend, bemalt.

Ein paar ber Schnaps - und Bierhaufer hatten verschiebene Eingänge, die bann zu trichterartigen Abtheilungen vor bem Schänktische führten. In bem ersten Trichter wurde für 2, in dem nächsten für 3, dem folgenden für 4 Pence Schnaps gegeben, fo daß jeder schon vor ber Thure seine Rechnung machen konnte, In den gemeinsten dieser Kneipen herrschten die gemeinsten öffentlichen Dirnen. war es, wo man mich für einen Polizeidiener hielt, und ich blieb nicht lange genug, um sie von ihrem Irrthume zurucktommen zu laffen. An ber Thure eines dieser Haufer stand ein Besoffener. Er rief uns nach: Das ift ber Ruhm Englands! Gehe nach Deutschland jurud und erzähle, mas wir für ein großes Volt find! Ich weiß nicht, woher der Kerl wußte, daß ich ein Deutscher war, er mochte mich in einem ber populären Meetings, die ich besucht, gesehen haben. Aber so viel ist gewif, daß sein: That is the glory of England! eine bittre, tiefe Ironie war.

Wir besuchten noch ein Haus, das durch seine Musik berühmt ist. Es spielte dort — der blinde Paganini. Mein Begleiter erzählte mir, daß der blinde Fiedler Stunde von Paganini genommen und ihm, wenn nicht gleichkomme, doch sehr nahe stehe.

Rur daß er blind sei, verhindere ihn zu reisen und die Welt durch sein Talent zu bezaubern. Wir gahlten 2 Pence unten an einer engen steilen Holztreppe, gelangten auf dieser in eine ziemlich große geräumige Speicherkammer, an beren außerstem Enbe ber blinde Paganini saß. Er war ein schöner Mann von sechsundbreißig Jahren, groß, fraftig und gesund. ihm saß ein Weib von fünfundzwanzig Jahren, wol feine Frau, ebenfalls nicht häflich. Bu feiner Seite stand ein Piano, das eine Dame spielte, und neben dieser ein Mann mit einem Bioloncelle. Mein Re= gleiter, ber sich als solcher fühlte, drängte sich vor und kündigte den Fremden an. Ich hörte das erft, als er zurückfam. Dafür erhielt ich bann auch Paganini's Meisterstück. Der Blinbe trug sein Studthen mit einer mahren Casarmiene und Stellung vor. Er war ein Paganini, benn ber Glaube macht felig.

Dann kam ein Lied, die offenbarsten, zweideutigssten Zoten, noch überdies mit Mienen und Geberden begleitet und erläutert. Der Mann — nicht der Blinde — mußte sein Lied zweimal singen, ein einsstimmiges encore — än cör — ganz wie in den großen Theatern in London — zwang dem blinden Director, dessen Meisterstück nur für die Kenner war, ein mitleidiges, stolzes, verächtliches Lächeln ab.

Das Publikum bestand zum Theil aus Knaben von siebzehn, achtzehn Jahren, aus Mädchen von

zwölf und vierzehn. Mehre der Anaben saßen da mit hängenden, trunkmüben Zügen, vier der Rädchen, alle Kinder, kamen uns nach und schäkerten mehre Straßen hindurch heraussodernd um uns herum.

Der Wirth selbst war ein kleiner, stämmiger Mam mit seinem Gesichte. Mein Begleiter sagte mir, sehen Sie sich ihn recht an, das ist der tollste, der schnurrigste, der gewissistste und schlochteste Bursche unter allen. Gerade in diesem Angenblicke ging der Mann an uns vorüber, blieb bei uns stehen und sing eine Plauderei an. Mein Begleiter hatte ihn mit: Guten Abend, Sander, angeredet. Er aber sagte: Ich heise eigentlich Alexander, aber der Name ist zu lang, und des wegen machten sie Sander duraus. Doch ist auch das nicht mein rechter Rame, sondern ich heise Rosenberger, denn mein Vater war ein Deutscher.

Da haben wirs!

Es rief Jemand: Sander! und er ging.

Dann sing mein Geleitsmann wieder an: "Das ist der Schlimmste unter Allen und was der alles durchgemacht hat!"

Ich sah es kommen, ich kenne die fortgelaufenen Deutschen, die Wirthe in Havre und die Lumpen in Paris. "Schon gut! — Aber was sind das für Bilder?"

Es waren der Tod Napoleons und die Taufe des

ältesten Kindes des blinden Fiedlers, die in großen Delgemälden als Pendants an der Wand hingen.

Ueber dem Clavier paradirten rechts ein Brustbild des blinden Paganini und links eine büßende Magdalena in natürlicher Größe und auch sonst in Natura. Mir aber schwebte eine andere Bußgestalt vor der Seele und ich ging trübe nach Hause und dachte daran, daß der ärgste Lump hier — doch ein Deutscher war.

Den 13. Mai.

In hrn. Leach Zeitungs - und Buchhandlung sollte ich gestern um 10 Uhr einen Fabrikarbeiter sinden, der mich in die Wohnungen einiger seiner Arbeitergenossen führen wollte. Ich mußte eine Weile auf ihn warten und bonuste die Zeit, um die Titel der auf dem Ladentische aufgelegten Bücher in Lieferungen abzuschreiben. Hier ist der Catalog:

Feerleys illuminated library (Seschichten und Rovellen, die erste hieß: Schlüssel, Kreuz und Sist). The Peer and the Blacksmith.

Mysteries of Paris.

Dick Turpin.

Tales of my Landlady.

Trial of Daniel O'Connell.

Music for the Million.

History of Napoleon Bonaparte.

The Highwayman.

Fair Rosamunde.

The mouvement and antipersecution Gazette.

The Reprobate.

State of Ireland by F. O'Connor.

Tales of the wars.

The penny Mechanic and Chimiste.

The Vicar of Wakefield.

Paul Jones.

Robin Hood.

Tales of the Pirates.

Practical work on smal farmes by O'Connor.

Robinson Crusoe.

London Singers Magazine.

The Speech of Robert Emmet.

A penny worth of Fun for the Season.

Mir scheint es, als wenn dieser Catalog charatteristisch genug sei. Hr. Leach ist ein Buchhändler surs Volk, er wählt daher, was diesem zusagt und zukommt. Ein wenig praktische Arbeit über Mechanik, Chemie und Ackerbau. Die Politik hat einen sehr vorherrschenden irischen Beigeschmack, die drei Namen, die in dem Catalog vorkommen, heißen: Emmet, D'Connell und D'Connor. Dann folgt etwas für Geist und Gemüth des Volkes. Die neuen Bemühungen, den Gesang zu fördern, vor allem aber die Mysterien von Paris und die übrigen höchst sentimentalen Novellen, endlich eine gehörige Masse von Spishubengeschichten beuten die geistige und Ge-

müthserziehung an, die das Volk in diesen Büchern holen kann. Und diese Bücher werden zu Hundertstausenden verkauft und sind überall zu haben.

Nach einer Weile kam unser Führer und er brachte uns zuerst zu einem Fustian-cutter. Ich weiß nicht, wie dies Gewerbe in Deutschland heißt. Der Mann zeigte uns seine Arbeit, sie besteht in dem Aufschneiben der zusammengewobenen Fäden, wodurch die sanfte Seite des Sammtes hervorgebracht wird. Es ist eine Handarbeit, für die noch keine Maschine erfunden ist. Die Arbeit ist leicht, kann selbst von Kindern betrieben werden und bringt, wenn die ganze Woche gearbeitet wird, ungefähr 8 Schillinge ein. Nicht immer aber ist volle Arbeit vorhanden.

Der Mann klagte sehr und behauptete, daß er mit seinem Verdienste nicht auskommen könne. Es war alles so krach, so rein, so glänzend in seinem Hause, daß die Vemerkung sehr nahe lag und er ihr zuvorkommend sagte: "Wenn ich gegenwärtig mich einrichten müßte, so würde ich nicht im Stande sein, es zu thun. Ich halte aufrecht, was bessere Zeiten geschaffen haben."

Es wurde das alles mit fo vieler einfacher Bürde erzählt, daß nur ein Ungläubiger die Wahrheit hätte bezweifeln können. Der gegenwärtige Augenblick ist übrigens gut, alle Arbeiter sind vollauf beschäftigt und bennoch können die Sammtschneider nicht bestehen.

Die Handarbeit, die mit der Fabrikarbeit Schritt halten muß, gehört mit zu den Nachzüglern des Fabrikheeres; nur sind sie meist nicht die Plünderer und Marodeurs, sondern die Verwundeten, Verkrüppelten, Ermatteten, die nicht nachkönnen.

Die nächste Wohnung, in die unser Führer uns brachte, war die eines Carders eines Fabrikanten. Es sah schmuzig und elend genug in dem Hause aus. Freilich waren die Leute Irländer; doch verdiente der Mann nur 14 Sh. und seine beiden Kinder zusammen 3 Sh. 6 Pc. Davon mußte die Familie leben. Die Carders sind untergeordnete Fabrikarbeiter. Woein solcher eine Frau hat, die nichts verdient, Kinder, die noch zu jung sind, um zu helsen, da ist dann das Elend nur zu natürliche Folge der Verbältnisse.

Unser Führer sagte uns, daß man überall bemerkt habe, wie die Kinder der Irländer stets weniger schmuzig seien, als die Eltern, und eine Art Mittelclasse zwischen diesen und den Urengländern bildeten.

Von dem Carder kamen wir zu einem Spinner. Der Mann war sehr wohl auf; er verdient wöchentlich 50 Schillinge und sagte uns, daß es einzelne Spinner gäbe, die oft weit mehr machten. Er namte einen seiner Geschäftsgenossen, der 1500 Pf. St. reich sei. Es ist eine durchgehende Wahrheit, daß ein Drittheil der reichen Fabrikbesißer selbst Arbeiter waren und die große Mehrzahl aller die Söhne von einfachen Arbeitern sind. In dem Wohnzimmer des Mannes sah es halb und halb rein aus, und wirk-lich ergab es sich, daß er ein in England geborener Irländer sei.

Unter dieses Mannes Wohnung, in einem Keller, lebte eine Frau mit ihrer Mutter und ihrem Kinde, einem wunderlieben blauäugigen Blondköpfchen. Die Frau verdiente wöchentlich 8 Sh. Ihre Mutter versah Mägdedienst bei dem Spinner über ihnen, wofür dieser ihnen freie Wohnung in seinem Keller gab. Aber der Keller glänzte auf dem Boden und an den Wänden wie ein Spiegel, und Großmutter, Mutter und Kind waren so rein, daß sie den reichen Spinzner und seine Frau beschämten.

Ich frug die Frau: Was ihr Mann treibe? Sie antwortete: Er sei in Amerika. Auf meine weitere Frage: Ob sie ihm nachziehen werde? sagte sie ein strenges, einfaches: Nein! in dem ziemlich klar angebeutet lag, daß er sie verlassen und sie, tros des Kinedes, keine Lust hatte, ihn wieder aufzusuchen.

Das ist eine alltägliche Geschichte, ein stereotyper Artikel des "Manchester Guardian" und heißt: "Neglect of family."

Der Spinner aber erzählte uns noch eine ganz

erbauliche Geschichte. Seine Arbeitsgenossen bilden zwei Classen, die "Fein- und die Grobspinner." Beide Classen hatten zusammen eine "Union" zum wechselseitigen Schuße organisirt. Als es zu einem Zwiste mit den Herren kam, wußten dann die Feinspinner ihre Angelegenheit so gut zu leiten, daß sie siegreich aus dem Rampse hervorgingen, wogegen die Grobspinner von jenen verlassen und preisgegeben wurden. "Ja, wenn ein Feinspinner (der Sprecher selbst war einer) seine funfzig, sechszig Schillinge in der Tasche hat, dann denkt er sich hundert Stufen über dem Grobspinner, der nur zwanzig Schillinge auszubieten im Stande ist." Das ist das Volksgefühl, die Volksart, abermals und abermals: Aristokratie von unten herauf.

Bon dem Spinner gingen wir zu einer Handsweberfamilie. Sie waren Engländer, — aber schmuzig wie Irländer. Ihr Elend hatte lange genug gebauert, um den alten Stolz zu zernichten, um den alten Wohlstand vergessen zu machen. In einer Art Kellerküche sasen sast ein Dußend Leute zusammensgedrängt. Das Geräthe bestand aus ungehobelten Bänken und Tischen, auf dem Herde hing ein großer Kessel mit Essen für Alle. Die Leute selbst sahen zerlumpt, zersest, schmuzig, und verwildert aus — wie Irländer der schlimmsten Art.

Reben diefer Rellerfüche mar eine Rellerwerkstätte,

wo vier Webstühle standen. Der Fußboden war die natürliche Erde, die Decke ungehobelte Balken, an denen nie gestörter Weberstaub und Spinngewebe wie Tropsstein in oft halbeellenlangen Klunkern herabingen. Hier muß der Arbeiter von Morgens 6 bis Abends 8, 9, 10 Uhr schaffen, wenn er am Ende der Woche 9 Sh. gewonnen haben will. Zwischen ihm und dem Meister gibt es kein gemeinschaftliches Band irgend einer Art, nicht einmal das der Maschine, und so hört seine Arbeit auf, sobald der Meister das geringste Interesse hat, ihn nicht zu beschäftigen. Was er verdient, reicht kaum zum Allernothwendigsten hin, und somit ist jede Feierstunde, jeder Tag, jede Woche ohne Arbeit — eine Hungersrift.

Im obern Stocke, ein Speichergefach — Keller und Speicher ohne Mittelsatz — standen noch zwei Web-stühle und zwei Betten, in dem Nebenzimmer acht Betten für solche, die 1 Pc. zahlen konnten. Es roch so unangenehm hier, daß ich nicht Lust hatte, die Einzelheiten näher und länger anzusehen und zu untersuchen.

Abermals die Nachzügler der Industrie-Ma-schinerie.

Wir gingen noch in eine andere Weberwohnung, wo ein armer Teufel allerlei unsinnige Reden hielt und entweder wahnsinnig war ober — sich so stellte, um ein paar Pfennige zu erhalten. Aber wir sahen auch noch mehre andere Wohnungen, in denen im Ganzen viel Comfort und Anstand herrschte. Eine Familie fanden wir beim Essen, und wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich sicher der Einladung, mit zuzugreifen, Folge geleistet, denn das Essen sah gut aus, Kartosseln und Fleischragout, und die Leute waren so rein und freundlich als nothwendig, um das einfache Mahl zu würzen.

Ich hatte unsern Kührer gebeten, uns das Schlimmste zu zeigen. Er führte uns durch Straßen, die sehr elend aussahen, an Häusern vorbei, die die Polizei hatte zuschließen müssen, weil Fieber und Faulpest darin herrschten. Aber unter seinen Fabrikbekannten hatte er uns gezeigt, was er konnte. Die Unglücklichsten waren die Hand arbeiter. Die eigentlichen Fabrikarbeiter waren im Ganzen gut auf. Und in jenen Straßen und Häusern des Elendes, in die wir heute nicht drangen, weil der Fabrikarbeiter dort Niemansden kannte, wohnten höchst wahrscheinlich in großer Mehrzahl die Marodeurs des Fabriks und Großstadtsheeres.

Den 18. Mai.

Zum Beschlusse befuchte ich gestern noch zwei Fabriken in Hyde und Ashton. In beiden wiederholte ich die frühere Bemerkung, daß die Schilderungen der Gegner des Fabriksstems oft sehr übertreiben. Die Fabriken waren beide in kleinern Städten und Dörfern, was überhaupt von unberechenbarem Vorzuge gegen die Fabriken großer Städte ist. Ich war in mehren Häusern und muß abermal versichern, daß der untere Mittelstand in allen Städten, groß und klein, diese Fabrikarbeiter um ihre Wohnungen beneisben darf.

Unter den Fabrikarbeitern des Hrn. A. in Hyde waren einzelne, die mehre Hundert, einer, der ein paar Tausend Pfund erspart hatte. Die Regel aber ist auch hier, daß auf zehn Familien stets nur eine etwas zu ersparen sucht; die neun verzehren Alles bis auf den lesten Heller.

Die Hälfte der Arbeiter geht in gar keine Kirche — die Mehrzahl der andern Hälfte in Dissenterkapellen, ein bedeutender Rest in die Staatskirche. Die Zahl der Lestern vermehrt sich beständig, denn die Seistlichkeit der Hochkirche geht mit der Aristokratie Hand in Hand und hat sich in der neuesten Zeit hier ebenfalls dem Volke näher angeschlossen.

Die große Mehrzahl der Arbeiter sind Chartisten und die Meister selbst ohne allen Einfluß auf sie. — Ich frug, ob es Spitäler und Lazarethe für die Invaliden und die Kranken gäbe, erhielt eine verneinende Antwort und hörte, daß die Fabrikbesißer und überhaupt die Stadt- und Gemeindebehörden solche

für "unpraktisch" hielten. 1) Die acuten Krankheiten sind felten; Beinbrüche und dergleichen werden nach Manchester geschickt; und die chronischen Krankheiten, an denen die Fabrikarbeiter leiden, erlauben ihnen, dis sost auf den lesten Angenblick zu arbeiten. Vielleicht denken auch die Herren mitunter, daß, wenn einmal Spitäler errichtet, die Arbeiter nicht mehr die auf den lesten Augenblick aushalten würden.

Das ist die Ausbeute meiner eignen Anschauung und einer langen Unterhaltung mit den Fabrikherren und Arbeitern bei meinem gestrigen Doppelbesuche.

Auf dem Heimwege durchzog ich Ashton; ein altes, schwarzes Nest, mit weiten Straßen in dem neuen Biertel. Ich habe nichts gesehen, was des Nacherzählens werth wäre, wenn nicht immer guter Wiß, den sich die Parteien hier gespielt hatten. Seit ein paar Tagen hat ein Wahlkampf zwischen einem Kornlord und einem Landlord begonnen. Die Freihändler hatten einen kolossalen Zettel an die Nauern anschlagen lassen. Ein Engel mit einem Füllhorn, Schiffe mit Fracht beladen, ab- und zusagelnd: Und unter diesem Bilde stand: "Vote for Mr. Brown Esq. fre e tra de and plenty!"

Da waren die Gegner gekommen und hatten über

<sup>1)</sup> Wie Lord Brougham und Malthus.

das "plenty" ein anderes Wort geklebt, und so hieß es, "free trade and starvation!" Freihandel und Humsgertod! Aber siehe! die Einen sind so psissig wie die Andern, und kamen flugs hinterher und klebten vor das starvation ein: No — "No starvation!" Wis das hin waren sie gekommen; wollen sehen, ob es dabei bleiben wird; aber ich hosse, nein!

Wie dem aber auch sein mag, so danke ich meinem Schöpfer, daß ich das Ende nicht in Manchester abzuwarten brauche.

A Deus!

Vale!

Leberoohl! — auf — — nein, nicht so; Vale für immer!

Hat Keiner mir das Kleid zerrissen, Noch in die Wange mich gebissen. —

— Um Keine, Keinen, Keines — aber thut's mir seid! A Dieu!

P. S. Ich hatte verschiedener Urfachen wegen neun Nummern des "Manchester Guardian" gekauft und zu meinen Notizen gelegt. Als ich dieselben später wieder durchsah, fand ich die folgende Lese.

Die reichern Leute in Manchester geben sich viele Mühe, öffentliche, freie Spaziergänge fürs Bolk in und um Manchester anzulegen. Sie betrieben die Sache

mit Ernst im Parlamente. Das ist gewiß sehr löblich und beweist, wie die alte Aristokratie jeden Baum eingeschlossen hat und wie die neue endlich das Bedürfniß fühlt, diesem Misstande endlich halbwegs abzuhelfen.

Es gibt in Manchester eine Stadtbibliothek, die auf freiwillige Beiträge gegründet ist und schon mehr als 3000 Bände zählt. Ein jährliches Supper, Reden und dergleichen hielten die Sache im Gange. Das Supper wurde eingestellt und der "Guardian" klagt, daß er fürchte, diese Reuerung werde der Institution schaden. Nur ein Drittheil der Unterschreiber, die regelmäßig zum Supper kamen, fanden sich bei dem letzten Jahresmeeting der Gesellschaft ein.

Es gibt noch eine Gesellschaft zur Beförderung der Künste in Manchester. Die Zahl der Theilnehmer war 1842 677 und 1843 721, die Zahlungeu für Preise 1842 342 und 1843 620 Pf. St.

Ebenso gibt es ein paar größere Anstalten für öffentliche Vorlesungen und Zeitungslesen. Die Vorlesungen, die dort gehalten werden, sind höchst unbebeutend. Somnambulismus war während meiner Answesenheit an der Tagesordnung. Ein Betrug, der eine Zeitlang ganz Manchester in Bewegung gesett hatte, indem ein Doctor der Medicin Vorlesungen über Somnambulismus hielt und dabei einen Burschen zeigte, der mit verbundenen Augen lesen konnte, wurde

gerade, während ich in Manchester war, entdeckt. Der Doctor entschuldigte sich zulest, daß er selbst betrogen worden.

Das sind die wissenschaftlichen und artistischen Bestrebungen, die ich zufällig in diesen Blättern fand. Ich habe sie nicht in Manchester aufgesucht, weil ich Anderes zu thun hatte; ich mag sie nicht abweisen, wo sie mir, ohne sie zu suchen, aufstießen.

Noch barf ich nicht vergessen, daß auch für Bolton Borlesungen über biblische Gegenstände angekündigt waren, und zwar "illustrirt durch eine mächtige magische Laterne", illustrated by a powerfull magic lantern.

In den neun Zeitungsblättern kamen für Manchester und die nächste Umgegend (Stockport, Oldham, Ashton und Bolton) sieben Todesfälle von Kindern und einer einer alten Frau, durch Verbrennen, und vier von Kindern, die ertrunken waren, vor; in Allem: in neun Tagen elf verbrannte und ertrunkene Kinder. Vier derselben waren als Kinder von Fabrikarbeitern, zwei ohne nähere Bezeichnung und die übrigen als die von Handwerkern angegeben. Wahrscheinlich arbeiteten die Frauen der lestern ebenfalls theilweise in Fabriken.

In ben neun Blättern waren sieben Falle von "Neglect of family." ")

Aber es standen noch andere Familiengeschichtchen in ben Blättern. Gin Bruber murbe vorgelaben, weil er seinem Bruber mit bem Bierglase bas Geficht zerriffen. - Gin Anberer hatte feinen Bruber aufe Gräßlichste mishandelt. Vor Gericht stellte sich her= aus, daß der Mishandelte ein liederlicher, misrathener Gefelle, ber ben Sof feines Baters burchgebracht, worauf der zweite Sohn diesen Hof an sich gebracht und jener aus Rache seines Brubers Kuh in bas Felb eines Nachbars getrieben, wofür diefer gepfändet wor-Deswegen hat ber jungere Bruber ben altern mishandelt. Bor Gericht zeugte bie Mutter für jenen gegen biesen und bas Urtheil fiel milbe aus. "Das alte Weib verließ das Gericht in großer Freude und Abends tanzte fie in einem benachbarten Wirthshaufe. Am nächsten Morgen wurde sie im Bette tobt gefunben mit Zeichen von Gewalt am Balfe." Die Aerate aber erklärten, daß sie eines natürlichen Tobes gestorben, und der Coroner entschied nach ihrem Ausspruche.

Ein Bursche mar, eines Diebstahls verbächtig, vor

<sup>1)</sup> In den ersten sechs Monaten von 1842 wurden in Manchester 182 Leute verhaftet, weil sie ihre Kinder verlassen.

Gericht gestellt worden, und seine Schwester hatte ihm deswegen Vorwürfe gemacht. Diese, ein Mädchen von 15 Jahren, wird am andern Tage todt im Bette gefunden. Ihr eigner Bruder wird verdächtig, sie ermordet zu haben. Und die Mutter Beider erscheint vor Gericht und sagt aus: "Ihr Bruder schlief mit ihr in demselben Bette; er ist 21 Jahre alt, und schlief, als die Zeugin merkte, das ihre Tochter todt war. Ihr Sohn ging um 12 Uhr zu Bette, und die Berstorbene lebte woch zu der Zeit. Es war ein ansberes Bett im Hause, aber sie zogen vor, zusammen zu schlasen, und die Zeugin hatte nichts dagegen einzuwenden."

Das ist die Ausbeute von neun Zeitungsnummern des "Manchester Guardian."

## Fabriken. Fabrikarbeiter. Fabrikgesetzgebung.

## 1.

Das englische Fabrikwesen kann in seinen thatsächlichen Ergebnissen dem Beobachter nur die unbedingteste Hochachtung vor dem sesten Wollen, der Ausdauer, der Arbeitrüstigkeit und dem schaffenden Ersindungsgeiste des so viel begabten englischen Volkes
einstößen. Die Fortschritte, die dasselbe auf diesem
Felde in dem letten Jahrhundert gemacht, sind in jeder Beziehung fast ohne Beispiel in der Geschichte
der Industrie. Von Georg III. die in unsere Tage
stieg der Verbrauch der Baumwolle allein von 3 Mill.
auf 300 Mill. Psb. 1)

<sup>1)</sup> Potters Werk "The progress of the nation" ist von Ansang bis zu Ende eine Art Schaustellung der Fortschritte der englischen Industrie.

Eine Ersindung nach der andern erleichterte die Arbeit, vermehrte das Ergebniß derselben. <sup>1</sup>) Mit der Anwendung der Dampfmaschine auf diese Ersindungen wurden bald 150,000 Arbeiter in den Stand geset, so viel zu schaffen, als 40 Mill. von Handspinsnern früher thun konnten. <sup>2</sup>)

Die Arbeit wurde leicht, die Baare wohlfeil.

Man sollte glauben, daß in diesem doppelten Ergebniß ein doppeltes Glück für England, für die ganze Welt liegen müsse. Aber leider konnten andere Vershältnisse und Zustände diese doppelte Wohlthat vielsfach für ganz England zu einem doppelten Unheile umschaffen.

Der Geist der Engländer wurde durch ihre Eroberungen vor Allem auf das Ausland hingerichtet;
ihre Industrie, ihr Handel kehrte ebenfalls nach und

<sup>1) 1764</sup> erfand ein Weber Hargreaves von Blackurn die Maschine Jenny; 1779 ein anderer Weber eines Dorfes bei Bolton, Samuel Crompton, die Mule; 1785 Dr. Cartwright eine Webmaschine; 1790 ein Barbier Arkwright die Self-Acting-Mule-Jenny, die 1825 durch einen Mechaniker Roberts in Manchester verbessert wurde. Endlich wurde 1792 ebenfalls von Arkwright die Dampstraft auf die vorhergehenden Ersindungen angewendet.

<sup>2)</sup> Baines in seiner Geschichte ber Baumwollenmanufaktur Englands.

nach immer mehr bem Auslande ihre Thätigkeit zu. Es wurde der Glaube Aller, daß die englische Induftrie und der englische Handel nur vom Auslande lebten, England nicht ohne das Ausland bestehen könne. "Der auswärtige Handel ist für die Bewohner Englands eine sociale, wenn nicht eine physische Rothwendigkeit. Selbst unser Inlandhanbel wurde ohne die Thätigkeit sein, die ihn auszeichnet, weil in Bezug auf Alles, was unser eignes Lanb hervorbringt, jeder Theil des Königreiche von dem anbern unabhängig ist. Der Guden braucht tein Korn vom Norden, der Westen fein Bieh vom Often. Kohlen werben in vielen Theilen des Landes gefunden, fo daß ungefähr in jedem Falle die Industrie, bie in einem Theile des Landes blüht, in fremden Landern einen Markt und bort Erfas für folche Sachen suchen muß, die uns die Natur verweigert." 1)

Sollte man barnach nicht glauben, daß der Nordengländer sein Korn nach Indien, der aus dem Westen seine Ochsen nach Nordamerika senden müsse.
Beides wird in England verzehrt. Noch wunderlicher ist der Grund, daß die glückliche Lage, in der
die Provinzen Englands sich ungefähr selbst genügen, sie nothwendig treibt, nach dem Auslande hinzustreben.

<sup>1)</sup> Potter II. 93.

Aber das Streben ist einmal vorhanden, es ist so sehr vorhanden, daß selbst die bescheidensten und billigsten Naturen — wie überhaupt England in der Politik, so im Handel — nach nichts weniger als nach Weltherrschaft streben. "Nur die Uebel des Krieges und die nachtheiligen Folgen eines schlecht berechneten Systems der Handelsgesetzgebung sind die Ursache, daß wir nicht über die ganze Welt als unsern Warkt gebieten, und daß die 25 Mill. Einwohner der britischen Inseln nicht eine größere Nasse von Abnehmern ausbieten können als alle andern einilisstren Staaten."

Ein viel durchgreisenderer, viel haltbarerer Grund für die unbedingte Rothwendigkeit einer vorherrschenden Richtung des englischen Handels nach dem Auslande hin ist der Zustand des englischen Ackerdausstandes; derselbe ist verhältnismäßig so geringe und die Masse auch so arm als möglich und nimmt überdies von Jahr zu Jahr ab. Ein großer, wohlhabender Ackerdaumittelstand ist die erste Bedingung eines ergiedigen Binnenhandels. Die Aristokratie hat keinen solchen auskommen lassen. Und so wurde die rasklose Thätigkeit Englands nur um so mehr auss Ausland angewiesen.

Es ist nichts als gesunder Menschenverstand und

<sup>1)</sup> Potter a. a. D.

sieht gar nicht aus wie Staatsweisheit, wenn es heist: Bleib zu Haus und nähre dich redlich. Und doch liegt in dieser einfältigen Wahrheit die Auflössung zum Räthsel des Volksztückes und auch der echten Volksgröße. Die Sucht, im Auslande zu sinden, was das Inland wicht dietet, hat schon Manschen, schon manches Volk zum Untergange geführt, selten Jemanden Glück, nur mitunter Einzelnen Neicht thum und Völkern Geld und Ruhm einzebracht.

Der auswärtige Panbel ift naturlich, fo lange er im Austaufche bes natürlichen Ueberfluffes zur Befriedigung von natürlichen Bedürfniffen besteht; aber er wird zur Unnatur, fobalb er in die Sucht ausartet, burch bie Phatigfeit bes einen Laudes die des undern, ja die aller andern überbieten und zerftören zu wollen. Wo biese Sucht vorhanden, genügt es nicht mehr, ber Ratur ber Arbeit ihren Lauf zu laffen. Das würde in ber Regel nicht ausreichen, den fremben Arbeiter in feinem eignen Lanbe zu besiegen. Die Arbeit muß auf die höchste Rraftanstrengung gegen ben geringften Lohn binauf = und hinabgeschraubt werden, und so lange bas noch nicht zur Eroberung der Welt ausreicht, ist auch das Streben bes Hanbels, ber im Auslande feinen Mittelpunkt sucht, nicht erveicht.

Die Maschinen machen die Arbeit leicht, die Waare wohlfeil. Für ben Concurrenzhandel nach bem

Auslande hin aber ist die Arbeit nie wohl=
feil genug. Und hierin liegt die Ursache einer dop=
pelten Folge, und zwar einmal, daß die ser im Aus=
lande seinen Mittelpunkt suchende Handel
selbst die Waare des Inlandes stets mehr
und mehr herabdrückt und zugleich immer we=
niger Lohn für die Arbeit erlaubt.

Die Engländer führten 1700 bereits für 3 Mill. Pf. St. Wollengüter aus. 1) 3m Jahre 1834 belief fich diese Ausfuhr auf 5,736,870 Pf. St. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit jene 3 Mill. kosteten, aber gewiß ist, daß sie 1700 dreimal so viel und mehr werth waren, als 6 Mill. im Jahre 1834. Won 1820 bis 1824 mar die Ausfuhr der Wollentucher etwa 6 Mill. Pf. St. werth und bestand aus 1,064,441 Studen, 1825 bis 1830 brachte fie nur 5 Mill. Pf. St. im Durchschnitt ein und bestand aus 1,228,299 Stück, von 1830 bis 1834 51/5 Mill. Pf. St. mit 1,505,993 Stud. - In Bezug auf bie Baumwollenausfuhr tritt dies noch klarer hervor. 1820 brachten 113,682,486 Yards weißer und grober Cattun 5,451,024 Pf. St. ein, 1834 bagegen 285,950,158 Yarbs nur 6,514,173 Pf. St.; - 1820: 134 Mill. Yarbs gebruckter Baumwollenzeuge 7,742,505 Pf. St., 1834 bagegen 271 Mill. Yards nur 7,613,179 Pf. St.; -

<sup>1)</sup> Potter I. 196.

1820: 23 Mill. Pf. St. Twift und Garn 2,826,639 Pf. St., 1834 76 Mill. nur 5,211,015 Pf. St. ein.

Ein ähnliches Verhältniß tritt bei dem ganzen auswärtigen Handel ein. Im Jahre 1801 hatte die offizielle Schäßung der ganzen Aussuhr aus England von 24 Mill. einen reellen Werth von 39 Mill. Pf. St.; im Jahre 1836 war die offizielle Schäßung 85 Mill. Pf. St., der reelle Werth nur 53 Mill.; im Jahre 1843 hatte ein Schäßungswerth von 113 Mill. Pf. St. nur noch 47 Mill. Pf. St. reellen Werth. 1)

Aber ber Handel, der seinen Mittelpunkt im Auslande sucht, drückt nicht nur beständig den Preis der Waare im Inlande selbst eben so gut, wie den aller andern Bölker, sondern muß auch, gerade durch diese stets herabsinkenden Preise, den Lohn der Arbeit stets heradzuschrauben suchen. Die Maschinen machen die Arbeit leicht, die unnatürliche Sucht nach vorherrschendem auswärtigen Handel macht die leichte Arbeit zu einer Last ohne Gleichen, weil sie dieselbe so wohlseil als möglich fordert. Die Maschine ist ein Gotstessegen, um die Menschen von schwerer Arbeit zu erlösen; Menscheneigensucht aber weiß diese Gottessendung in einen Fluch der Hölle umzuschaffen.

Die leichte Arbeit fordert nur geringere Kraft-

<sup>1)</sup> Potter II. 98. Parlamentsüberficht von 1844.

anstrengung; sie würde ein Spiel für Männer sein. Die Sucht nach Wohlfeilheit zur Ausfuhr ins Ausland zwingt die leichte Arbeit Franen und Kinsbern auf, und forbert dann von diesen in der leichten Arbeit meist eine Ausdauer, die über alle Mannesstraft hinausliegt und nur von willenlosen, unglücktichen und schwachen Geschöpfen zu erlangen ist.

In England stellt sich in Bezug auf bas Alter der Kabrikarbeiter folgendes Berhältniß heraus:

| 0   |        | 1          |        | •          |                     |  |
|-----|--------|------------|--------|------------|---------------------|--|
|     | Zahre. | Baumwolle. | Bolle. | Flace.     | Geibe.              |  |
| Von | 8—12   | 3,7        | 6,7    | <b>3,7</b> | 20,9                |  |
| \$  | 12—13  | 9,3        | 12,    | 12,2       | 8,7                 |  |
| s   | 13—18  | 29,8       | 29,8   | 36,1       | 30,8                |  |
| \$  | 18 zc. | 57,2       | 51,5   | 48,        | 39,6                |  |
|     |        | 100        | 100    | 100        | 100 <sup>1</sup> ). |  |

Das heißt, ungefähr die Hälfte aller Fabrikarbeiter ist unter 18 Jahre alt. In der Zahl der ältern sind überdies noch die Maschinisten, Ausseher, Schreiber 2c. gerechnet.

In Bezug auf das Geschlecht stellt sich das Ver-

hältniß, wie folgt, heraus:

| Weiber Männer | Baumwolle. 45,7 | 23001;.<br>52,5<br>47,5 | Flack<br>31,2<br>68,8 | Geibe.<br>33,2<br>66,8 |
|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|               | 100             | 100                     | 100                   | 100°).                 |

<sup>1)</sup> Potter I. 273.

<sup>2)</sup> Potter a. a. D. Eine andere statistische Uebersicht,

Dies unnatürliche Berhältniß führte zu ben naturwidrigsten Folgen. Die Frauen, die sich von erster . Jugend an in ben Fabrifen abarbeiteten, wurden forperlich und geistig unfähig, Weiber und Mutter zu werden, und verlernten bald, daß fie Bater und Mutter hatten. Die Fabrifarbeit entnervte, die Fabrifverhältniffe verwilberten sie. Die Kinber, bie für ihre rüftigen Bater, die Frauen, die für ihre oft mußigen Männer arbeiteten, fühlten für biefe nicht mehr bie Achtung, die dem Familienvater gebührt. Die Frauen murben den weiblichen Nachzüglern der Armeen ahnlich, warfen alle Weiblichkeit ab und nahmen die wilbesten Laster ber Männer an. 1) Sie konnten ihre eignen Kinder nicht pflegen und, gezwungen in die Fabrit zu gehen, stillten sie ben Saugling mit einem Schlaftrunke, ber ihn für alle Zukunft vergiftete. 2)

die, ebenfalls aus offiziellen Actenstücken genommen, in den Rapporten der Factory Commissioners vorkommt, gibt das Berhältniß noch schrosser an:

| Unter 11 | Sahren | • | • | • | 4,811   | Anaben, | 5,388   | Mädchen. |
|----------|--------|---|---|---|---------|---------|---------|----------|
| 11—18    | =      | • | • | • | 67,203  | =       | 89,822  | =        |
| 18 2c.   | 3      | • | • | • | 88,859  | \$      | 102,812 | =        |
|          |        |   |   |   | 160,873 | Anaben, | 198,022 | Mådchen. |

<sup>1)</sup> Sir Charles Shaw, Chef ber Manchesterer Polizei.

<sup>2)</sup> Gobfreys Corbiale, ein Dpiumgemisch.

Körperlich und geistig sant die ganze Fabrikarbeistergeneration immer mehr herab. 1)

<sup>1)</sup> Hr. Cowell, einer der Regierungscommissaire, wog eine große Anzahl von Fabrikkindern und Nicht-Fabrikkindern und daraus folgte das Ergebniß:

| Knaben. |            |           |            |             | Mabchen.  |          |         |           |  |  |
|---------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|---------|-----------|--|--|
| Alte    | r. II      | dabriten. | Nict i     | n Fabriken. | In V      | abriten. | Niặt in | Fabriten. |  |  |
|         |            | Pfund.    |            | Pfund.      | •         | Pfund.   |         | Pfund.    |  |  |
| 9       | 17         | 51,76     | 41         | 53,26       | <b>30</b> | 51,13    | 3 43    | 50,44     |  |  |
| 10      | 48         | 57,00     | 28         | 60,28       | 41        | 54,80    | 38      | 54,44     |  |  |
| 11      | <b>53</b>  | 61,84     | <b>25</b>  | 58,36       | <b>53</b> | 59,60    | 29      | 61,13     |  |  |
| 12      | 42         | 65,97     | 20         | 67,25       | 80        | 66,08    | 3 27    | 66,07     |  |  |
| 13      | 45         | 72,11     | 22         | 75,36       | <b>63</b> | 73,2     | 18      | 72,72     |  |  |
| 14      | 61         | 77,09     | 16         | 78,68       | 80        | 83,41    | 16      | 83,43     |  |  |
| 15      | <b>54</b>  | 88,35     | 24         | 86,83       | 81        | 87,86    | 3 13    | 93,61     |  |  |
| 16      | <b>52</b>  | 98,00     | 13         | 110,30      | 83        | 96,22    | 6       | 91,16     |  |  |
| 17      | <b>26</b>  | 104,46    | <b>2</b> 0 | 117,80      | <b>75</b> | 100,21   | 9       | 102,44    |  |  |
| 18      | 22         | 106,13    | 14         | 126,30      | <b>65</b> | 106,35   |         | 122,00    |  |  |
|         | <b>420</b> | •         | 223        | . ,         | 651       |          | 201     | •         |  |  |

In diesen Bahlen scheint noch ein weiteres Ergebniß zu liegen. Bei den Knaben tritt ein höheres Gewicht für die Fabrikkinder von 11 und 15 Jahren hervor. Bei den Mädechen in den Zahren 9, 10, 13 und 16 zeigt sich ein ähneliches Verhältniß. Mit der vollkommenen Mannbarkeit von 17 und 18 Jahren zeigt sich dann rasch ein großer Abstand zum Bortheil der nicht in Fabriken arbeitenden Kinder. Die Uebergangs und Entwickelungsperioden scheinen somit bei den Fabrikkindern rascher einzutreten. Nach einem Rapporte Hrn. Ch. Dupins in der Chambre des pairs sind von

2.

Knaben und Weiber mußten funfzehn, oft mehr Stunden täglich arbeiten.

Das Ueberarbeiten der Kinder, ihre geistige Verwilderung mußte jedem Menschenfreunde, der es sah, ein Grausen sein. Es führte zuerst zu Anträgen auf Verbesserung.

Unter dem alten Armengesetz gab es eine Classe von unglücklichen Kindern, die von ihren Eltern verlassen, als "Lehrlinge" (apprentices) von der Pfarre an einen Meister, in den Fabrikbistrikten an einen Fabrikbesitzer übergeben wurden. Diese unglücklichen Geschöpfe waren doppelt verwaist, ihre Eltern hatten sie aufgegeben, ihre Vormünder (die Gemeinde) sie von sich abgeschüttelt. Ihre Lage in den Fabriken war ein Unglück ohne Gleichen.

Ein Fabrikbesitzer, ein Manufakturist trat für sie in die Schranken und erlangte ohne Mühe für sie ein schützendes Geset. Die Fabrikherren sind die natürlichen Vertreter der Fabrikkinder, und nur von jenen kann das Heil dieser ausgehen, wie diese stets am Wohle jener arbeiten.

<sup>10,000</sup> Conscribirten in den rein Ackerbaudistrikten 4029 dienstunfähig, dagegen von 10,000 in vorherrschend Manufakturdistrikten 9930.

Sir Robert Peel — der Vater des Staatsman= nes — war selbst Fabrikarbeiter gewesen, hatte ein Herz, das über seinem Glücke erhaben stand, und so wurde er zum ersten Vertheidiger der Fabrikkinder in England. Er seste 1802 eine Bill durch, die bestimmte, daß

- 1) die Baumwollenfabriken gehörig gelüftet und gewaschen,
  - 2) die Lehrlinge reinlich gekleibet,
- 3) nur zwölf Stunden, und nicht in der Racht, arbeiten,
- 4) während der ersten vier Jahre ihrer Lehre täglich im Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichtet,
  - 5) die Geschlechter getrennt,
- 6) Sonntags in Schule und Kirche geführt und von Zeit zu Zeit von den Geistlichen geprüft werden und
- 7) zu dem Ende die Richter der Quarter sessions Aufseher und Besucher der Fabriken zu ernennen das Recht haben sollten.

Dies Geset bezog sich nur auf Baumwollenfabristen und hatte keine andern Folgen, als die, nach und nach alle Lehrlinge aus diesen Fabriken zu verbennen. Das Gesetz gerieth in Vergessenheit und war von keinem Nugen für die Fabrikarbeiter im Allgemeinen.

Mit der Einführung der Dampfmaschinen aber

wurde dann das Arbeiten ein Kinderspiel und so die Kinder in Masse in die Fabriken gezogen, um dort trot der spielenden Leichtigkeit der Arbeit durch deren Ausdauer abgearbeitet zu werden. So lange der Krieg gegen Frankreich dauerte, war die öffentliche Aufmerksamkeit zu sehr nach Außen hin gewichtet, um viel an die Kinder des Elends zu denken. Mit dem Jahre 1815 aber tritt dann der Vorkämpfer der Apprentices, Sir Robert Peel, noch einmal in die Schranken. Er verlangte nun, daß das Geses, das er er früher zum Schuse der Apprentices erlangt, auf alle Kinder in den Fabriken angewendet werden solle.

Aber England hatte von 1802 bis 1815 sehr große Fortschritte gemacht. Der Krieg hatte den Geist der Selbstrucht, den Geist des Handels, der seinen Mittelpunkt im Auslande sucht, den Geist der Geldberrschaft gereift und zur Nacht gebracht. Sir Rosdert Peel stieß auf Hindernisse aller Art, und die Gegner des Porschlages suchten denselben besanders durch Parlamentscomités und endlose Untersuchungen zu hemmen und zu hintertreiben. In diesen Comités aber kam dennoch die mahre Lage der Dinge sehr oft ans Licht. Sir Robert Veel selbst, und sein Zeugniß als Fabrikbesiger ist gewiß unangreisdar, sagte: "daß die Kinder in den Fahriken überall schwach und kränklich aussähen, daß die Arbeitstunden von den

Aufsehern bestimmt würden, deren Lohn von der Menge der gethanen Arbeit abhänge und die somit oft verleitet wären, die armen Kinder übernatürlich lange arbeiten zu lassen." Er zeigt, wie sie dreizehn und vierzehn Stunden arbeiten müßten, und sest hinzu: "Ich brauche nicht die Folgen einer so un-heilvollen Praxis auf die Gesundheit dieser kleinen Geschöpfe zu zeigen. — Ein so rücksichtsloses und grenzenloses Arbeiten der Armen wird für die kommenden Generationen so ernste und drohende Folgen haben, daß ich an dieselben nicht ohne Angst denken kann."

Die Absicht seiner Bill mar, daß

- 1) Kinder unter neun Jahren nicht in Fabriken zugelassen werden,
- 2) daß Kinder von 9 bis 16 Jahren nur dreizehn Stunden in den Fabriken zugelassen werden und von diesen 1½ Stunde zum Essen und zur Erholung abzehen;
- 3) daß die Magistrate Aufseher zu ernennen das Recht haben sollen.

Sir Robert Peels Versuch blieb ohne Erfolg. Die Gegner besselben wußten ihn durch Untersuchungen und Comités zu hintertreiben, ohne das Ansehen zu haben, als ob sie ihn bekämpften.

Im Jahre 1819 trat ein neuer Kämpfer für die Fabrikkinder und Fabrikarbeiter im Allgemeinen auf.

Thomas Sabler wurde der Nachfolger Peels, des Aeltern, und von nun an eine Zeitlang ber Führer der Factory question. Aber mit ihm erlangte auch die Frage schon halbwegs einen Parteibeigeschmack. Sir Robert Peel war ein Fabrikbesiger, ein Menschenfreund, Thomas Sadler ein Publicift, ein Torn, ein Parteimann. Er war zu ebel, um biefe Seite selbst herauszukehren. Sein besseres Ich trieb ihn; aber die Partei brangte fich ihm auf und unbewußt schlich die Parteiansicht ihm überall Schritt für Schritt nach. Er feste übrigens endlich burch, bag ein Act erlaffen wurde, der Kindern unter neun Jahren verbot, in Baumwollenfabrifen, und Kindern unter 16 Jahren, nicht mehr als zwölf Stunden (mit Ausschluß ber Efzeit) zu arbeiten. 1) Sir John Hobhouse erlangte später ein Geses, durch welches Rinder unter 18 Jahren wöchentlich nur 69 Stunden arbeiten bürfen.

<sup>1)</sup> In den Comitéverhören sagte ein Arzt, Dr. Thomas Jarrald, daß er Untersuchungen darüber angestellt, wie viele Fabrikkinder zu Nichtsabrikkindern vaterloß; er fand, daß dreißig vaterlose Fabrikkinder auf 100, und dreißig vaterlose Richtsabrikkinder erst auf 400 kommen. In der St. Clements-Schule in Manchester waren 950 Kinder; 110 arbeiteten in Fabriken, 29 von tiesen hatten ihren Bater verloren, der Rest der Kinder, 840, gab 91 vaterlose.

Alle diese Maßregeln bezogen sich nur auf die Baumwollenfabrifen. Im Jahre 1832 brachte Thomas Sabler endlich eine allgemeine Magregel in Bor-Er forderte eine Untersuchung über ben Zustand und die Arbeit ber Kinder in allen Fabriken und sette ein Parlamentscomité zu bem Ende burch. Dies Comité verhörte bann eine Menge Merzte, Goistliche, Privatleute und Fabrifarbeiter, die das schmarzeste Bild von dem ganzen Fabrikmesen entwarfen. Die Creignisse von 1830 hatten die Parteien von neuem belebt; die Frage der Fabrikarbeit war von nun an ebenfalls noch mehr eine Parteifache gemorben. Die Tories hatten in Richard Dastler einen volksthümlichen Agitator gefunden, ber fich birect an die Fahrikarbeiter richtete und so zum Bermittlen zwischen den alten hochtories und der Masse des Bolkes wurde. Das Alles rief bann auch von ber andern Seite ben Widerstand nur um fo lebendiger hervor.

In der nächsten Session trat dann auch ein Lord, Hoch = und Alttory, an die Stelle des Bürgers, der bisher die Frage leitete; Thomas Sabler verschwand im Hintergrunde, Lord Ashlen trat für ihn ein. Zu Anfang zeigten sich noch immer alle Leiter der verschiedenen Parteien, Mackintosh, Sugden, Lord Norpeth, Brougham, D'Connell, Hunt u. s. w. dem allgemeinen Grundsaße der vorgeschlagenen Mastregeln sehr günstig. Aber bald stellte sich heraus, daß hinter

diesem allgemeinen Einverständniß die höchsten Einzelwidersprüche herrschten. Lord Ashley verlangte eine Zehn-Stundenbill für alle Kinder von 9 bis 18 Jahren. Aber sein Borschlag siel mit 93 gegen 238 Stimmen durch.

Die Agitation der Factory question hatte aber diese Frage so herausgearbeitet, die verschiedenen Parlamentscomités die Grausamkeiten der Ueberarbeitung und Verwilderung so klar und oft so grell geschildert, daß die öffentliche Meinung nachgerade gesehliche Bestimmungen zum Schuße der Fabrikarbeiter forderte. Die Regierung selbst trat dann vermittelnd ein und so entstand die Factorybill von 1833, das erste umfassende Geseh zur "Regulirung der Arbeit der Kinder und junger Personen." )

Dasselbe zerfällt in drei Theile: der erste ordnet die Arbeit der Kinder; der zweite ernennt königliche Commissare zur Durchführung des Gesetzes und bestimmt ihre Thätigkeit; der dritte verordnet Schulen und Schulunterricht für die Kinder.

In Bezug auf die Arbeit. selbst verbietet das Gesest alle Rachtarbeit für Kinder unter 18 Jahren; (I) die Tagarbeit für dieselben soll nur zwölf Stunden sein (II); es verbietet jede Arbeit von Kindern

<sup>1)</sup> An Act to regulate the labour of children and young persons etc. III. u. IV. W. IV. c. III.

unter neun Jahren (VII) und erlaubt für Kinder unter 13 Jahren nur acht Stunden Arbeit (VIII). Lord Ashlen wollte für diese nur eine Zehn=Stunden= bill. Die Regierung war also scheinbar noch milber, als der eble Lord. Aber im Wesentlichen hatten Beide ihre weitern Absichten im Rückhalte. Die Regierung hoffte im Interesse ber Fabrikanten, bag mit acht Stunden Arbeit ein Ablösungespftem, bas zu 16 Stunben Arbeit für Männer und Frauen führen werbe, durchgesett werden könne; Lord Ashlen und die Freunde der Zehn-Stundenbill hofften im Gegentheil zum Bortheile der Arbeiter, daß die Beschränkung der Arbeit ber Kinber auf zehn Stunden auch die der altern Arbeiter, die nicht ohne Kinder fertig werben können, nach sich giehen wurde. So bekampften sich die verbedten Intereffen in verbedten Minen.

Wir haben gesehen, wie Sir Robert Peel 1802 und 1815 besondere Aufseher für nöthig hielt, um die Durchführung der Fabrikgesetz zu sichern. Aber noch im Geiste Altenglands denkend und handelnd, sollten die Richter der Quarter sessions oder die Magistrate des Landes diese Aufseher ernennen. Die neue Generation war 1833 von einem andern Geiste durchdrungen, und die Aufseher ihres Fabrikwesens sind, wenn auch nicht gerade türkische Paschas, doch ganz anständige Regierungscommissare im Geiste des Continental-Absolutismus, im Geiste des Polizeistaa-

tes. Vier Inspectoren wurden vom König ernannt und herrschen "during his Maj. pleasure"; sie haben bas Recht, zu allen Zeiten, Tag und Nacht, in jede Fabrif, die arbeitet, einzubringen und alle darin Angestellte zu verhören und auf der Stelle eidlich zu vernehmen; sie haben die Macht, Regeln, Berordnungen zur Ausführung bes Gesetes zu machen; die Fabritbesitzer zu zwingen, Stundenregister und Bücher über die Arbeit, den Eintritt, Austritt zc. der Rinder zu halten und biese Bücher stets einzusehen; sie können die Besiger von Fabrifen zwingen, Austunft über alle Personen zu geben, die sie anstellen (XVII. XVIII); die Notizen, Berordnungen, Regulationen der Inspectoren sind geseträftig, wenn sie zweimal in ber Zeitung des Ortes veröffentlicht und feitbem acht Tage verfloffen sind (XXV); sie haben, wie die Friedensrichter, das Recht, die Constables und Friedensoffiziere zur Bollziehung ihrer Berordnungen zc. in Anspruch zu nehmen (XXXIII); sie können Zeugen verhören und die, die sich weigern, vor ihnen zu erscheinen, bis zu zwei Monat Gefängniß bestrafen (XXXVIII), und das Alles ohne Apell an ein höheres Gericht. (XLII). 1)

<sup>1)</sup> Ich weiß nicht, ob die Sache nicht doch fast orientalischer ist, als ich eben dachte. Hr. R. Hyde Grey, sonst ein sehr eifriger Vertheidiger der Regierung und der Regie-

Diese vom König ernannten Inspectoren aber genügten der Regierung nicht, und so ertheilte sie in diesem Gesetze allen Secretaries of state noch überdies die Macht, Personen zu ernennen, um die Inspectoren selbst zu beaufsichtigen (XIX).

Der dritte Theil des Gesetzes bezieht sich auf den Schulunterricht der Kinder; die Eltern oder Bormünder können die Schule wählen; wählen sie keine, so bestimmt der Inspector dieselbe. Der Fabrikbesiger zieht von dem Lohne des Kindes das Schulgeld ab, das aber nicht mehr denn l Pc. vom Schilling per Woche ausmachen darf (XX). Der Fabrikbesiger endlich darf kein Kind in seine Fabrik aufnehmen ohne Alterszeugniß und keins ohne wöchentliches Jeugniß des Schullehrers behalten (XXXI).

Dies Geset hatte theilweise nur die Absicht, die Agitation der "Factory question" niederzuschlagen. Es gelang dies auch in vieler Beziehung; denn die

rungsmaßregeln in Bezug auf die Fabriken, klagt in seiner Schrift: The factory question, gar sehr gegen die Uebermacht der Inspectoren und sagt endlich: "Der Inspectorkann eben so, so scheints wenigstens, auf den ersten Anblick verurtheilen" (convict on View — Besides the above, there have deen sour instances, in which convictio upon view. Mr. Horner's Rapport 18 th. Jan. 1827). "Baskdonnte ein Pascha mit drei Roßschweisen mehr thun?" Grey, Fact. quest. S. 129.

Arbeiter selbst konnten hossen, nun durch das Geset in eine bessere Stellung zu gelangen und ihre Kinder gegen Ueberarbeit gesichert, so wie durch Schulmterricht verbessert zu sehen. Aber dasselbe stieß bei den Fadrikbesitzern auf den härtesten Widerstand, die Whigsregierung hatte nicht Lust, diesen Widerstand mit Kraft zu besiegen. So blieb das Geset im Wessenklichen ein todter Buchstade. Das Abwechslungsssystem stieß auf große Hindernisse und diese veranlassen dann die Fadrikbesitzer, trop des Gesetze, die Kinder zu zwingen, vor wie nach mit den ältern Arbeitern Schritt zu halten.

Drei Jahre später versuchte die Regierung, ihr eignes Geset wieder rückgängig zu machen, weil dasselbe unvollzogen eine Schmach für sie selbst, eine Drohung für die Fabrikherren blieb. Am 9. Mai 1836 brachte P. Thomson, damals President of the Board of trade, eine Factories' Act Amendment Rill ein, durch die das frühere Geset, in so weit es Kinsbern unter 18 Jahren mehr als acht Stunden zu arbeiten verbot, widerrusen und ihnen vom zwölsten Jahre an in Zukunst zwöls Stunden zu arbeiten erslauben sollte.

hr. Thomson selbst erklärte: daß man in großen Städten nicht Kinder genug zum Ablösungssysteme gefunden, und daß die Inspectoren einstimmig er-klärten, wie sie nicht im Stande gewesen, das Geses

in Bollzug zu seßen, und wie seine unmittelbare Folge die Ausweisung aller Kinder unter breizehn Jahren aus der Fabrik sein würde. 1)

Der Widerspruch, der in biefen beiben Grunden liegt, verhinderte die Vorsteher des Handelsministeriums nicht, sie beibe in bemfelben Athem als Urfache des Widerrufs der frühern Beschlüffe anzuführen. Die Factory-Inspectoren selbst in ihren Berichten maren viel klarer. So sagte Hr. Horner, einer dersel-"Die Tendenz der verbesserten Maschinen ist, mehr und mehr die Arbeit ber Erwachsenen burch die der Kinder zu verdrängen. Wir haben gefunden, daß die Zahl der Kinder, in Folge der Tendenz der Berbesserung in den Maschinen, rasch zunimmt." Ricards, ein zweiter Inspector, fagt: "Neue Fabriken entstehen in verschiedenen Theilen des Landes, die alten werden vergrößert; mehr Banbe finb baburch nöthig und die Nachfrage — nach Kindern wird dadurch noch steigen — — und viel Nachtheil und Unheil (inconvenience and injure) wird die Folge fein." 2)

<sup>1)</sup> Während der Discussion kam die Thatsache vor, daß über 6000 falsche Zeugnisse ausgestellt worden, um Kinder unter 13 Jahren zwölf Stunden arbeiten zu machen.

<sup>2)</sup> In Bezug auf die jüngern Kinder sagt Hr. Rickards, daß die Fabrikherren sie in Mehrzahl gänzlich entlassen, und

Das Ministerium aber fand einen solchen Widersftand gegen seine Amendment-Bill, daß am Ende nur eine Majorität von zwei Stimmen für dieselbe herauskam. Die Regierung glaubte hiernach, ihren Borschlag zurücknehmen zu müssen; und so blieb das alte Geses aufrecht stehen.

Ja, sie wollte sogar, daß dasselbe von nun an strenge in Bollzug gesett werden sollte. Deswegen erließ Hr. Horner am 20. Sept. 1836, in Bezug auf die Alterszeugnisse, einen offenen Brief an die Aerzte, in dem er unter Anderm sagte: "Die Erklärung, die der Arzt macht, hat keinen Bezug auf das wirkliche Alter der benannten Person; es sagt, daß, nach seiner Ansicht, die Person, die vor ihm erscheint, die gewöhnliche Kraft und das Ansehen des Alters, das er bezeugt, hat. Der Arzt muß diese Ueberzeugung von der physischen Condition der Person, ohne Rücksicht auf das wirkliche Alter, erlangen. Er soll selbst sich jeder Frage über das Alter enthalten; denn es ist wahrscheinlich, daß keine genaue Antwort gegeben werden wird, und

<sup>&</sup>quot;anstatt die vorgeschlagene Erziehung zu erhalten, bekommen sie gar keine; sie werden in die weite Welt hinausgestoßen, andere Arbeit zu suchen, und wandern durch die Straßen der Städte, dem Rüßiggange und dem Laster zur Beute." Rap. of R. Rickard. 12. Aug. 1834. p. 39.

so wurde die Frage eher geeignet sein, sein Urtheil irre zu leiten, als ihm zu nugen. Die körperliche Araft, die man gewöhnlich bei dem angenommenen Alter findet, mit Bezug auf die Fähigkeit des Rindes, die Fabrikarbeit zu ertragen, ist das Object, das gesucht wird, und nicht die Entscheidung des wirklichen Alters. Desmegen, obgleich fie fest wiffen mogen, daß ein Kind dreizehn Jahre alt ist, so mussen sie es doch für zwölf Jahre einschreiben, wenn es durch schlechte Gefundheit ober burch unvollkommene Entwickelung nicht die Stärke eines breizehnjährigen Rindes erreicht hat; von der andern Seite, wenn sie ein Kind sehen, das nur zwölf Jahre alt, das aber so ungewöhnlich stark und entwickelt ift, daß es die gewöhnliche Stärke und Entwirkelung eines breizehnjährigen Kindes hat, so werden sie gerechtfertigt sein, das Wort dreizehn in sein Zeugniß zu segen."

Man weiß gar nicht, was man zu einer so plumpfeinen Heuchelei, zu einer so scheinheiligen Berachtung und Mishandlung des Gesetzes von Seiten derer, die für seine Achtung und Anfrechthaltung vom Volke theuer bezahlt werden, sagen soll. Es waren schon früher 6000 falsche Zeugnisse eingegangen. Hr. Horener hatte Mitleiden mit den Aerzten und öffnete ihenen den Weg, solche Zeugnisse ohne Eidbruch abzugeben. Aber er ging weiter. In demselben Briefe gab er selbst den Aerzten einen Masstab für die

Kraftentwickelung der Kinder. Dben überläßt er Alles dem Urtheile des Arztes, hier bestimmt er Maß und Gewicht. Die Kinder sollen gemessen werden, und dies muß das Alter entscheiden.

3 Fuß 10 Zou 9 Jahre.
3 = 11½ = 10 =
4 = 1 = 11 =
4 = 2 = 12 =
4 = 3½ = 13 =

Hr. Horner scheint sich zum Endzwecke dieser Skale an die Aerzte gewendet zu haben. Zwei Antworten derselben sind veröffentlicht worden, die der Herren Dr. Becker von Leeds und Dr. Harrisson von Preston (jene am 8. Sept., diese am 18. Aug., also vor Hrn. Horners Brief, eingegangen).

Die Stala dersetben stellt ein anderes Ergebnis heraus.

|        | 1       | ) r. B | Dr. Harrisson. |              |      |       |          |      |  |
|--------|---------|--------|----------------|--------------|------|-------|----------|------|--|
|        | Anaben. |        | Mäbchen.       |              | Kno  | iben. | Mäbchen. |      |  |
| Alter. | Suß.    | Zou.   | Tuß.           | Boll.        | Tup. | Zoa.  | Tuß.     | Zou. |  |
| 9—10   | 3       | 11     | 4              | $0^{1}/_{2}$ |      |       |          |      |  |
| 10-11  | 4       | 2      | 4              | 1            |      |       |          |      |  |
| 11-12  | 4       | 2      | 4              | $2^{1/2}$    | 4    | 21/2  | 4        | 31/4 |  |
| 12-13  | 4       | 4 1/2  | 4.             | 41/2         | 4    | 3 1/2 | 4        | 53/4 |  |

Ein bebeutender Fabrikbesißer, Hr. Fieldon in Manschefter, maß seine Fabriktinder, und es fand sich, daß von 103 Kindern von 9—13 Jahren 57 das Maß

Hrn. Horners hatten. In den folgenden Pläten stellte sich das Ergebniß heraus:

| 1,200 |    | _   |                                                                  |   |                               |   |                                |
|-------|----|-----|------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 8     |    | 4   | Marylebone Workhouse                                             |   | 73/4                          |   | 7                              |
|       | 4- |     | National School                                                  | 3 | 10                            | 3 | 10                             |
|       | το | 8)  | National School Saint Andrew's School                            | 3 | 101/4                         | 3 | 9                              |
|       |    | (   | The three Schools together                                       | 3 | 91/2                          | 3 | 9                              |
|       | `  | (   | Marylebone Workhouse                                             | 3 | 91/2                          | 3 | 91/4                           |
| •     | 4. | ,,  | National School Saint Andrew's School                            | 4 | 1                             | 4 | 0                              |
| 9     | to | נטו | Saint Andrew's School                                            | 3 | 111/2                         | 3 | 111/2                          |
|       |    | (   | The three Schools together                                       | 3 | 11                            | 3 | 103/4                          |
|       |    | 1   | Marylebone Workhouse                                             | 3 | 111/4                         | 3 | 10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
| • •   | to |     | National School                                                  | 4 | $0^{3/4}$                     | 4 | 11/2                           |
| 10    |    | 115 | Saint Andrew's School                                            | 4 | . 1                           | 3 | 101/2                          |
|       |    | (   | The three Schools together                                       |   |                               | 3 | 111/4                          |
|       | to | 1   | Marylebone Workhouse                                             |   | · ·                           |   | •                              |
|       |    |     |                                                                  |   |                               | 4 | 3 1/2                          |
| 11    |    | 12  | National School Saint Andrew's School                            | 4 | 21/4                          | 4 | 2                              |
|       |    |     | The three Schools together                                       |   | 13/4                          |   |                                |
|       |    | 1   | Marylebone Workhouse                                             | 4 | 11/2                          |   | •                              |
|       |    |     | National School                                                  |   | 41/2                          |   |                                |
| 12    | to | 13  |                                                                  |   | 4 1/2                         |   | 41/2                           |
|       |    | (   | Saint Andrew's School The three Schools together                 | 4 | 31/4                          | 4 | 4                              |
|       |    | 1   | Marylebone Workhouse                                             | 4 | 31/2                          | 4 | $6^{1}/_{4}$                   |
|       |    |     | National School                                                  | 4 | 53/4                          | 4 | 31/2                           |
| 13    | to | 1.4 | Saint Andrew's School                                            | 4 | 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 4 | 71/2                           |
| _     |    | (   | National School Saint Andrew's School The three Schools together | 4 | 41/2                          | 4 | 63/4                           |
|       |    |     | _                                                                |   |                               |   | •                              |

Rur in dem Arbeitshause!) sind die zwölfjährigen Anaben nicht größer, als dreizehnjährige Kinder in Hrn. Horners Stale. So reicht dann die Stale des Inspectors richtig auf den Punkt hinab, auf den Hrn. Thomsons Amendement sie bringen sollte.— Und so wurde der Fabrikinspector zum Gesetzgeber — trop des Parlaments.

Dieses burch den Fabrifinspector mit den Ansichten und Interessen der Fabrikanten in Einklang gebrachte Geset besteht noch heute. Gir Robert Peel, der Minister, griff, damals Lenker der Opposition, dasfelbe zwar in feiner zweibeutigen Weise an, als Hrn. Thomsons Amendement verhandelt wurde. Rach dem Sturze der Whigs glaubten die Hochtories, die sich der Factory question bemächtigt hatten, daß sie nun von Sir Robert Peel Unterstüßung erhalten würden. Lord Ashley forderte ihn auf, eine Zehn=Stundenbill zu genehmigen; aber Sir Robert Peel antwortete verneinend (Febr. 1842). Das verhinderte Lord Ashlen nicht, seinen Weg fortzugehen und diese Frage vor wie nach anzuregen. Bald glaubte bann die Regierung felbft einschreiten zu muffen, und so brachte Gir James Graham 1843 eine neue Bill zur Regulitung der Arbeit der Kinder und jungen Personen in den Fabriten ins Parlament.

<sup>1)</sup> Siehe das Capitel: Bolkselend und Armengeset. III. 16

Dieser Gesetvorschlag zerfällt, wie das alte Gesetz selbst, in drei Theile: die Arbeit der Kinder, die Aufsicht der Inspectoren und der Unterricht der Kinder.

Kinder von 8 bis 13 Jahren arbeiten nur 6 St. 30 Min. in den Fabriken (§. 7); das erlaubt eher als 8 Stunden ein Ablössystem, und daher die menschensfreundlichere Bestimmung. "Junge Personen" über dreizehn Jahre alt arbeiten 12 Stunden (§. 8). Die vagen Certificate der Aerzte bleiben im Ganzen diesselben. (Schedule A. enthält Zeugnißsormeln im Geiste der Hornerschen Bestimmungen.) Ausnahmsweise können Kinder 7 St. 30 Min. und junge Personen 13 Stunden arbeiten.

Die Macht der Inspectoren wurde mehr geordnet, aber auch vermehrt. Drei sind in Zukunft nöthig, um Verordnungen zu erlassen (h. 29); dann werden 18 Unterinspectoren, mit, den Fabrikbesitzern gegensüber; ungefähr denselben Rechten, wie die Inspectoren, vom Minister ernannt (h. 30). Die Inspectoren ernannten ihrerseits die Zeugnifärzte (h. 39) und bestimmten die Sporteln, die der Fabrikbesitzer ihnen zu zahlen hat (h. 43).

In Bezug auf das Schulwesen aber sollte bies Gesetz ein ganz neues System einführen. Die "Kinder" in den Fabriken sollten drei Stunden täglich zur Schule gehen und dafür 3 Pc. (nie mehr als 1/12 ihres Lohnes) zahlen.

Das ganze Schulwesen sollte aber dann in die Sand ber englischen Staatsfirche kommen. Der Geistliche ber Staatsfirche und zwei Kirchwarben bes Ortes, wo die Schule errichtet war, sollten nach bem Gefese die beständigen Schulpfleger, trustees, sein (§. 51). Die Friedensrichter wählten in ihren petty sessions vier andere trustees (§. 52). Der Geiftliche follte ber Borfiger fein und bei gleichen Stimmen entscheiben (§. 54). Die trustees ordnen die Schulstunden, berichten an den Bischof über die Fähigkeit der Schullehrer und ihrer Assistenten in Bezug auf den religiösen Unterricht (g. 55). Der Religionsunterricht ift der der heiligen Schrift, wie sie die englische Kirche gefetlich anerkennt und die Liturgie der Rirche (§. 57, 58). Hier wird bann zugleich der Inspektorenmacht eine Grenze gefest und ihnen verboten, sich um ben Religionsunterricht der Schule zu kummern, da diese Dberaufsicht ausschließlich bem Bischof zustehe. Bage Worbehalte follten (§. 59, 60, 73, 74) die Glaubensfreiheit ber Diffenter sichern.

Gegen dies Geset erhob sich ein doppelter Sturm: von Seiten der Alttories, Anhänger der Zehnstundenbill, die Anklage, daß die Regierung nicht ihrem System huldige; von Seiten aller Dissenter der Vorwurf, daß die Regierung die ganze Erziehung der Fabrikkinder in die Hand der Hochkirche zu geben suche. Die Dissenter, die zuerst an den Unterricht der Unglücklichen, des Volks dachten, die fast allein und überall den Fabrikkindern Unterricht ertheilten, warfen mit Recht der Regierung vor, daß sie nun einer Kirche den Unterricht geben wolle, die früher nichts dafür gethan. Nicht weniger als 13,309 Petitionen mit 2,068,059 Unterschriften gelangten gegen diese Bestimmungen an das Parlament.

Dieser Widerstand veranlaßte Sir James Graham seinen eignen Gesetvorschlag zu modisiciren. Die Dissenterkinder sollten nicht mehr gezwungen sein, dem Religionsunterrichte beizuwohnen, sondern unterdeß in andern Lehrgegenständen unterwiesen werden.

Die Haupteinwürfe ber Dissenters bezogen sich auf den vorherrschenden Ginfluß der Geiftlichkeit, auf die Macht der Lehrer und die Disciplin der Schule durch die Art der Zusammensetzung des Schulvorstandes (der trustees). In dieser Beziehung erklärt Sir James Graham sich zu Concessionen bereit. Anstatt ber zwei Kirchenwärter (churchwarden), die nach dem ursprünglichen Gesetvorschlage ex officio Schulvorsteher waren, sollte der klerikalische Schulpfleger, der Geiftliche, einen zweiten Schulpfleger aus allen andern berechtigten Personen mählen. An die Stelle des zweiten kirchlichen Schulpflegers sollte ein von den Unterschreibern zu den Fonds der Schule gewählter kommen. Die übrigen vier follten nicht von den Friedensrichtern, sondern von den Bürgern, die jährlich 10 Pf. St. poor rate zahlen, gewählt werden. Diese aber wählen jeder nur zwei Pfleger, so daß auch die Minorität stets sicher ist zwei zu wählen. Man kann gar nicht toleranter sein. Das verhält sich nämlich so: die reichen Leute gehören mehr der Hochkirche, die ärmern mehr der Dissenterkirche an. Aber selbst, wo zufällig die Mehrzahl der bemittelten Classe nicht zur Hochkirche gehört, wählt die Minderzahl noch zwei Pfleger. Das macht mit dem Geistlichen und dem vom Geistlichen gewählten stets und immer vier hochkirchliche Pfleger, d. h. die Majorität.

Die Dissenter durchschauten abermals diese grobe List, ein neuer Petitionensturm (11,839 mit 1,920,574 Unterschriften) erhob sich auch gegen dieses verbesserte Geset und war eine der Hauptursachen, daß die Regierung dasselbe endlich zurücknahm. Sie hatte verssucht, unter dem Scheine der Billigkeit und Milde gegen die Fabrikkinder ihre eignen Parteiansichten über die Kirche durchzusesen, die Hochkirche auf Kossten der Dissenter zu fördern, und das war die Urssache, das das Geset so bleiben mußte, wie es vorsher war.

3.

Diese Lebensfrage Englands wurde wie alle andern zu einer Parteifrage. Die Fabrikarbeiter find der Boden, in dem ein Theil der Geldintereffen, die ganze reiche Industrie und alle Capitalien, die in ihr verwendet sind, wurzeln. Die alten Sochtories, Die Reste der Bertreter der aristofratischen Landintereffen, suchten in der neuern Zeit in den Fabrifarbeitern eine Art Parteigrundlage. Der englische Arbeiter steht zwischen ben Landlords, die theures Rorn, und ben Fabriklords, die wohlfeile Arbeit Die Fabriklords verlangen wohlfeiles Korn für die Arbeiter, die Kornlords fodern ihrer Seits besser bezahlte und leichtere Arbeit für das Wolk. Es liegt in diesem wechselseitigen Streben viel Eigensucht, viel Parteihoffnung und Parteihaß, doch gibt es auf beiden Seiten mahrscheinlich auch Lente genug, die ohne alle Rucksicht bas Befte ihrer Mitburger, ber armen Arbeiter und gang Englands wollen und für dasselbe kämpfen.

Die unmittelbar thätigen Parteien in diesem Kampfe sind die Reste der hochtorystischen . Schule altenglischer Aristokratie, die Manufacturisten und die Chartisten.

Die Hochtories sind die Erfinder und Bertheidiger der Zehnstundenbill. Diese nimmt an, daß zehn Stunden Arbeit für Groß und Rlein genug fei. "Gine einfache Zehnstundenbill mit hemmung der Maschine nach Ablauf der zehn Stunden und Strafe für die Fabritbefiger, die bas Gefes brechen, ist alles, was wir wollen ')." Sabler war ber erste Bertreter dieset Ansicht. Er betrieb sie mit unabläglichem Eifer, oft mit blindem. Seine Berichte schildern die Fabriken in dem schwärzesten Lichte. Wie schwarz dasselbe auch in Wahrheit ist, so ge= winnen sie oft sehr, viel burch das vermehrte Dunkel, das sein Gifer über sie wirft. Jeder Kruppel wurde hervorgesucht, mußte seine Jammergeschichte erzählen und wurde dann als Regel aufgestellt. Die Schwindsüchtigen mußten ihre Krankheit offen legen und bann wird die Schwindsucht als bas beständige unausbleibliche Ziel jedes Fabrikarbeiters dargestellt. Thomas Sabler mar ein ebler Menschenfreund, deffen Name England mit Stolz nennen darf — ob er mit mehr Ruhe seiner Sache mehr genüßt haben würde, ist schwer zu entscheiben; daß sein und seiner Gehülfen übersprudelnde Parteilichkeit den Manufacturisten oft zu einer gefährlichen Waffe für ihre

<sup>1)</sup> Dastler in Hudderssield (1844). Gewöhnlich sagen die Bettheidiger der Zehnstundenbill, daß sie nur für die jungen Personen die Arbeit auf 10 Stunden beschränken wollen. Aber die eigentliche Absicht ist die obige.

Gegner wurde, muß jedem klar werden, dem es geslingt, die Bewegung dieser Parteifrage halbwegs zu durchschauen.

Schon zu Sablers Lebzeiten — als dieser nicht mehr im Parlament saß — und noch mehr nach seinem Tode wurden Lord Ashlen im Parlament, Richard Dastler außer demselben die Leader dieser Frage.

Lord Ashley ist eine der edelsten Erscheinungen der neuern Geschichte Englands. Die Ritter des Mittelalters steckten einen Handschuh ihrer Geliebten an den Helm und kämpsten unter diesem Zeichen wie Helden. Die neuere Zeit hat ein edleres Ritterthum geschaffen, das Ritterthum des Kampses sur die Unglücklichen, die Nothleidenden, die Elenden. Und Lord Ashley ist einer der edelsten Vorkämpser dieses Weltordens. Das Elend des englischen Volkes wurde der Drache, gegen den er auszog, und die hungernden und verwildernden Kinder die verwünschten Prinzen, die er vom Zauber der Noth und des Kummers besteien möchte. Und kein Ritter keiner Zeit hatte ein schöneres Ziel.

Die englische Aristokratie hat aber leider ihre Söhne meist unter den schönsten Fahnen zu dem uneigennütigsten Kampfe ausgesendet, um sie mit vollen Taschen, hochmächtig und überreich heimkehren zu sehen. Deswegen soll keiner den Tag loben, ehe er

vorüber ift. Die Interessen ber Menschheit, die Intereffen bes englischen Bolkes wurden fehr oft für die Politiker Englands ber fichere und große Safen, in dem sie ihre Flotten rufteten, von dem fie ausliefen — um dann als Flibustiers auf bem Meere der Politik ihre eigenen Absichten zu verfolgen. bin weit entfernt, von Lord Ashlen zu glauben, daß er ben Weg so vieler politischer Charaktere in der englischen Geschichte, befonders ber Reuzeit, von Pitt II. bis zu Gir James Graham herab, gehen könne. Ich würde an biese Möglichkeit nicht einmal erinnert worden sein, wenn nicht in ber letten Zeit Lord Ashley einmal sehr klug, sehr politisch handeln zu muffen geglaubt hatte. Geit 10 Jahren kampft er für eine Zehnstundenbill, im vorigen Jahre halfen Parteieinfluffe und zufällige Berwickelungen ihm, eine Mehrzahl im Parlament zu finden, die seinen Grundsaß halbwegs anerkannte. Aber diese Anerkennung brachte bas Peelsche Ministerium in Gefahr und diese Gefahr bewog Lord Ashlen zum Rückzuge. Man kann bie Grofmuth, mit ber er seinen Grundfat bem Fortbestehen eines Toryministeriums opferte, fehr lobenswerth finden. Aber es war bas erste Mal, daß Lord Ashlen ben Menschenfreund vergaß und ben Politiker herauskehrte. Wie gesagt, das beweift noch immer nicht, daß ber Politiker in ihm den Menschenfreund beherrscht, aber entschuldigt jedenfalls den Beobachter, wenn er durch dies Benehmen unwillfürlich an andere englische Menschenfreunde ersinnert wird, die, so oft ihr Parteis, ihr Kastensoder auch ihr höheres persönliches Interesse es soderte, den Menschenfreund über Bord warfen 1).

Die Klugheit, mit der Lord Ashlen bei dieser Geslegenheit handelte, war die Ursache, daß sein Einsstuß im Volke bedeutend abnahm. Vielleicht nahm derselbe im Parlamente um ebenso viel zu.

Bei Gelegenheit der Verhandlung der Factorybill im Jahre 1844 schloß Lord Ashley seine Rede und sagte: "Kann irgend Jemand mit gesundem Wenschenverstande gegenwärtig anstehen zu glauben, daß der beständige Wohlstand des Wanufacturstandes in allen seinen Beziehungen, physisch, moralisch und commerciell, nicht nur zur Wohlsahrt, sondern un-

<sup>1)</sup> Die Times ist ebenfalls eine sehr tapfere Vertheidigerin der Zehnstundenbill. Und so sagt sie den 28. April 1844: "Wenn die Landlords die Sache wagen wollen, so können sie jetzt ohne die geringste Schwierigkeit eine Zehnstundenbill durchsetzen. Sie brauchen nur zu sagen, und es ist geschehen. — Nun, dies ist ein sehr bedeutendes Factum und verdient beachtet zu werden, was auch der gegenwärtige Erfolg sein mag." So sprach sich das Blatt zur Zeit der Krisis der Zehnstundenbill aus, und es ist nicht nöthig zu zeigen, wie hier der Menschenfreund vollkommen hinter dem Politiker verschwindet.

umgänglich zum Fortbestehen des britischen Reiches nothwendig ist. Nein, wir fürchten die Vermehrung eurer politischen Macht nicht, noch beneiden wir euch um eures kolossalen (stupendous) Reichthums willen; Friede sei in euern Mauern und Fülle in euern Pulästen! Wit verlangen nur einen geringen Nachlaß in der Arbeit, Zeit zum Leben und Zeit zum Sterben, Zeit für die Bequemlichkeiten (comforts), die das Leben versüßen, Zeit für die Pslichten, die es schmücken. Und deswegen, mit einem eifrigen Gebete zu dem allmächtigen Gotte, daß es ihm gefallen möge, die Herzen Aller, die mich hören, der Gerechtigkeit und der Milbe zuzukehren, überlasse ich schließlich das Ergebniß dem Urtheile und der Menschlichkeit des Parlaments."

Das ist die Sprache eines großen, edeln Herzens. Und dennoch entsinnt sich der Sohn Altenglands in diesem feierlichen Augenblicke mit einer Art trüben Rückblickes der politischen Macht und des kolossalen Reichthums seiner Segner. Dieser Gedanke bekundet den Besiegten, den Landaristokraten Altenglands— der Segen, den er auf seine Gegner herabruft, den Rann, der selbst über den, mit dem Blute seiner Ahnen ihm eingepflanzten Vorurtheilen seines Standes sieht. Und hätte Altenglands Aristokratie viele Leute wie Lord Ashlen, so würde vielleicht der alte Baum noch einmal grünen, blühen und neue

Früchte tragen. Aber die Mehrzahl denkt nur an die Macht und den Reichthum ihrer Sieger — und vergift den Segen. Deswegen ist das Verdienst des Edelmannes, der sich in Lord Ashley's Reden und Thun bekundet, nur um so größer.

Richard Daftler gehört bem Mittelftanbe, bem Volke an. Er ift Sohn eines Gutsverwalters und war selbst erst Kaufmann und bann Gutsverwalter. Das Gut, dem er vorstand, liegt in der Rabe von Hubbersfield. Er selbst war in Leeds geboren, aber erst in Hubderssield wurde er durch Zufall auf die Art und Weise, wie die Kinder in den Fabriken - abgenußt merben, aufmerksam gemacht. Das fiel wie ein Funken in den reichen Brennstoff eines menschenfreundlichen Bergens. Am nächsten Tage schrieb er an ein Blatt in Leeds einen Brief, in dem er, was er glühend empfunden, noch glühender wiedergab und alle Menschenfreunde auffoderte, sich zu vereinigen, um ber weißen Stlaverei ein Ende zu machen.

So begann seine politische Laufbahn. Sadler war sein Schulfreund gewesen. Gegenwärtig fanden sie sich beide wieder und standen von nun an wie das Brudergestirn zusammen. Nur mit dem Unterschiede, daß Dastler, eine echtbemokratische Natur, trop seiner tornstischen Grundsäse, sich ans Bolk wendete, wäh-

Fabriken. Fabrikarbeiter. Fabrikgesetzegebung. 373

rend Sabler im Parlament und mehr in den höhern Ständen zu wirken suchte.

Als im Jahre 1831 Sir J. C. Hobhouse seine Bill zur Abfürzung der Arbeitftunden für Rinder in allen Fabriken vorbrachte und biefe zurückgewiesen wurde, erließ Dastler eine Art Aufruf ans Bolk: "Sklaverei in Borksbire" überschrieben. Er sah, daß die Aristofratie die Sache der Fabrittinder aufgegeben hatte. Er frug: Wo war Morpeth? wo Strickland? Deswegen wendet er fich ans Bolt, an die Arbeiter und fagt: "Bebenkt, daß ihr diese Sache selbst betreiben mußt", und schlägt zu bem Enbe Comites, Meetings zc. vor, um fie zu forbern. 3um Schlusse fagt er: Last euch nicht bethören. Ihr werdet den Ruf: Reine Sklaverei - Reform -Liebevolle Grundfage - Reine Monopole - horen. Aber laft euern Ruf, fein: Reine Stlaverei in Yorkshire — keine Sklaverei in irgend einem Theile Englands — keine Factory mongers — keine Fabrikmonopolisten. — Der Mann, der sich weigert eure Kinder zu befreien, ift weber ein Freund ber Freiheit noch ein Zeind ber Sklaverei!

Die Kriss, die für die Factory question im Jahre 1833 eintrat, gab Daftler Gelegenheit, seine ganze Thätigkeit zu zeigen und seinen Einfluß zu begründen. Er wurde der Agitator dieser Frage unter dem Volke in den Fabrikbiskrikten. Unter seinem Einfluß, wenn nicht unter seiner ummittelbaren Leitung entstand in Leeds eine Wochenschrift: The british labourers protector and factory childs friend, die ganz besonders gegründet worden zu sein scheint, um die Vorlegung der Jehnstundenbill Lord Ashlen's vorzubereiten und zu unterstüßen, und die aufhörte zu erscheinen, als die Agitation nicht mehr für die Parlamentsfrage nothwendig war. Diese Zeitschrift, die nur ½ Pc. kostete, richtete sich unmittelbar ans Volk, brachte die Factory question vor die Thüre jedes Fabrikarbeiters. Dastlers: Briese in derselben sind das Bedeutendste, eine Abresse an den König, von ihm versaßt, bildet den Schluß.

Aber dies Blatt selbst bereitete nur seine direkte Einwirkung aufs Volk vor. Er reiste im Lande, in Yorkshire und Lancashire herum und hielt überall Meetings für die Fabrikarbeiter. Er war beredt und sprach aus seinem Herzen heraus ins Herz der Arbeiter.: Bald wurden seine Neisen Triumphzüge, die Gegner der Jehnstundenbill machten sich lustig über ihn, nannten ihn zum Spotte König Nichard, aber das Volk nahm den Spott auf und Dastler ließ sich ihn gefallen, und von da an hieß er dann nur der König der Fabrikarbeiter, und Sadler selbst nannte sich sein erster Minister.

Einmal die Bahn des Agitators betreten, ließen den enthusiastischen Mann sein heißes. Blut und

sein fester Wille nicht wieder ruhen. Bon dem Augenblicke an, daß er nicht mehr recht auf die Aristotratie baute, handelte er für sich allein. In Sabler verlor er einen Freund, der mehr an die feiner berechnende Politik ber höhern Regionen gewöhnt, vielleicht oft den Feuereifer Dastlers mäßigen mochte. Er bekampfte von nun an nicht nur die Fabrikeinrichtungen, sondern wurde bald einer der eifrigsten Gegner ber neuen Grundfage über Armenpflege. Gobalb das neue Armengeset erlaffen war, arbeitete er unabläßlich auf beffen Rudnahme hin. Sein Gifer steigerte seiner Gegner Haß ebenso wie seiner Freunde Anhänglichkeit. Es kam in den Meetings, die er hielt, ein paarmal zu Thätlichkeiten, die Freunde der Fabrikanten und der Whigs griffen an, die Freunde Daftlers vertheidigten ihn. Diese wurden immer thätiger für ihren König. Sie gaben ihm Essen, schenkten ihm silberne Becher. 3m Sept. 1837 führte eine solche Feierlichkeit zu Halifar zu einem Meeting, auf dem Dastler eine Rede hielt, aus der hier ein paar Stellen. "Ich fah diese Leute, die mehr Mitleiben als ihre Nachbarn zu haben behaupteten, die sich selbst als Weilnehmer an der Beiligfeit, Menschenliebe und Wohlthätigkeit herausstrichen — während ich sie als die heuchlerischsten Tyrannen kannte, die die Erbe je getragen. Und als ich dies sah, beschloß ich, koste es, was es wolle — Ruhm

ober Schmach, Gefundheit ober Rrantheit, Reichthum ober Armuth, Leben ober Tob - bafür zu thun, baf die Nation nicht länger burch biese monstruösen Heuchler und Tyrannen getäuscht werben solle, und ich nahm mir vor, aufzutreten und die Wahrheit zu sagen, zu den Armen sowohl, als zu ben Reichen zu sprechen, zu ber höchsten Aristofratie wie zum armften Bettler in einem Arbeitshause. -Gott sei Dant - ich glaube, wie ber alte Befley fagte: "Ich bin unfterblich, fo lange mein Wert nicht vollenbet." — "Ich beschloß, daß, so weit meine Macht gebe, fein Friede in England fein foll, bis das neue Armengeset der Whigs widerrufen." "Ich will jebem Gesete wiberfteben, bas bem ausgesprochenen Gebote und verfündeten Billen Gottes entgegen ift, und ganz besonders, wenn ich weiß, daß das Geset die Absicht hat, die Armen Englands das bin zu bringen, fich schlechteres Effen gefallen zu laffen." — "Meine Absicht ift, in derselben Art, wie ich bis jest gethan, fortzuarbeiten, bis wir die Bereinigung (union) der Reichen und der Armen bewirkt haben ')."

Diese Rebe charakterisitt den Mann hinlänglich, zeigt seine starken und zugleich seine schwachen Sei-

<sup>1)</sup> Rebenbei nennt er die Bhigs: "the devilish Whigs."

Fabriten. Fabritarbeiter. Fabritgesetzegebung. 377

ten, seinen Eifer für Recht und Gerechtigkeit — selbst auf Kosten von Gesetz und Billigkeit.

Dieser halbblinde Feuereiser gab seinen Gegnern den Schein des Rechts, wenn sie ihn angriffen und einen Brandstifter nannten. Aber sie suchten ihn von hinten zu fassen, was endlich auch halbwegs gelang.

Hr. Daftler war Gutsverwalter eines großen Eigenthümers, Hrn. Th. Thornhills. Dieser, selbst ein Tory ober Conservativer, hatte nichts dagegen, daß sein Stewart gegen die Fabrikanten zu Felde ziehe. Aber als Dastler auch gegen die neuen Armengesetze anging, wollte ihm sein Herr Schweigen gebieten. Er kannte den Diener nicht. Das führte dann zur Entlassung Dastlers. Aber Dastler war auch ein besserer Politiker als Rechner gewesen. Er war im Rückstande für ein paar Hundert Pfund 1). Und diese wurden dann durch einen Proces auf ein paar Taussend hinausgetrieben, der damit endigte, das Dastler ins Schuldgefängnis gesest wurde.

Aber selbst hier blieb er unermüdet thätig in seisnem Streben. Er errichtete ein eignes Blatt, Fleet

<sup>1)</sup> In einem offenen Briefe sagte Hr. Thornhill: "Hr. D. war, ich fürchte, durch zu tiefes Einmischen in die Politik des Tages, verhindert, gewisse Summen, die er mir schuldig, herbeizuschaffen, und ich denke, daß er seinen Geschäften nicht die rechte Aufmerksamkeit schenkte."

papers, das bald in ganz England Leser fand und tapfer für die Fabrikkinder und gegen die Armengessese kämpste. Im Gefängnisse erlangte der Mann eine fast größere Bedeutung, als er vorher gehabt. Die Aristokratie der Hochtories suchte ihn im Gestängnisse auf, das Volk schickte seinem Könige Adressen, Briefe und alles, was es selbst abspleißen konnte. Am Ende jedes Blattes kam die Rentrolle des gestangenen Königs und sie zeigte meist, wie das Volk dafür sorgte, daß seines Königs Börse, Küche, Keller und Kleiderschrank stets gefüllt.

Das Ansehen Dastlers im Gefängnisse stieg durch sein mit vielem Talente, Eiser und nun auch mit viel mehr Mäßigung geschriebenes Blatt nach und nach so hoch, daß, als 1844 die Factornquestion abermals ernstlich betrieben wurde, die Partei es für nöthig hielt, ihn auch wieder out of doors zu beschäftigen. Von dem Augenblicke an bildeten sich eine Menge Comités zur Herbeischaffung eines Fonds, um die Schuld Dastlers zu zahlen, was denn in ein paar Wochen wirklich geschah.

Frei, wurde Dastler von neuem der Agitator der Factornquestion. Aber die Art, wie Lord Ashlen dieselbe fallen ließ, wurde dann auch die Ursache, daß Dastler, der dem edeln Loed außer dem Parlamente vertrat, ebenso viel an Ansehen verlor, als sein Patron im Parlamente selbst.

Dastler ist kein Parteimensch, sondern ein Mann der Grundsäte. Aber er wurzelt in der tornstischen Partei und, ohne es zu wollen, arbeitet er meist im Geiste eines Partisans. Diese Doppelstellung ist die Ursache, daß er weder für den Grundsatz noch für die Partei von größerm Nuten war und dieser oft durch senen, senem oft durch diese schadete. Aber er ist ein Mann altenglischer Art, altenglischen Wollens, altenglischer Ausdauer — und wer weiß — vielleicht schon deswegen im Gefängnisse eher an seinem Plate als in einem Meeting unter dem freien Himmel Englands, wie das neunzehnte Lahrhundert es gesstaltet hat.

## 4.

Lord Ashlen in seiner Rebe (1844) zur Vertheibigung seiner Ansicht über die Factornquestion führt
als Beweis, wie schwer die Arbeit, folgende Thatsachen an: "In einer Fabrik, die N. 14 Garn spinnt,
war die geringste Entsernung, die der piecer durchwandern muß, 17 Meilen täglich, die größte 27
Meilen. In einer, die N. 15 Garn spinnt, war
die geringste Entsernung 19, die größte 29 Meilen.
In der Fabrik, die N. 30 spinnt, die geringste Entfernung 24, die größte 37 Meilen, in der mit N.

38 die geringste Entfernung 15, die größte 23 Meisten; in einer, N. 40 spinnend, die geringste 17, die größte 25 Meilen."

Das ist klar, so etwas läßt sich leicht messen und berechnen. Und einmal gemessen und berechnet, ist die Sache abgethan.

Die Manufacturisten aber sind ebenfalls gute Messer und Berechner. Und so maßen sie, berechneten und fanden heraus, daß die piecers in allen Nummern von 3½ bis höchstens 12 Meilen täglich durchwandern. Lord Ashlen: 15 bis 37 Meilen; Hr. Gren: 3½ bis 12 Meilen). Das ist eine harte Nuß, aber es gibt noch härtere.

Hr. Villermé — ich citire lieber einen Franzosen, weil diese noch nicht auf der Höhe der Partei angelangt sind, auf der die Engländer meist stehen — sagt: In der Operation der Baumwollenweberei raffen Husten, Lungenentzündung und die Schwindsucht eine Wenge Arbeiter hinweg; aber wie zahlreich auch die Opfer dieser Krankheiten sind, so scheint doch ihr früher Tod fast weniger beklagenswerth als das Ueberhandnehmen von Skropheln in der Rasse unserer Arbeiter in den Fabriken.

Ein Doctor der Medizin, Hr. Ure schried ein

<sup>1)</sup> The factory question  $\otimes$ . 73.

Buch für die Manufacturisten ') und hier heist es:
"Die Thatsache ist, das Stropheln fast unbekannt in Fabriken sind, obgleich das Klima dieser Stadt und Rachbarschaft (Manchester) besonders kalt und seucht. In einer sehr ausgedehnten medizinischen Untersuchung, die ich mit ein paar andern Medizinern vor einigen Jahren machte, fanden wir zu unserer Verwunderung, daß die Baumwollenfabriken, anstatt Stropheln hervorzurusen, in gewisser Veziehung eine Art Heilkur für dieselben sind ')." Es ist zu verwundern, daß hr. Dr. Ure den hohen Schwindsuchtkranken Englands nicht eine Reise in eine Fabrik anstatt nach Nizza oder Montpellier vorzeschlagen.

Bielleicht wäre es noch besser, sie in eine Wollenfabrik zu schicken, benn Hr. Baines zeigt, wie hier zwar die härteste Arbeit verrichtet werde, aber auch die gesundeste Classe von Arbeitern sei<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Philosophy of manufactures. 1835.

<sup>2)</sup> A. a. D. 376.

<sup>3)</sup> Three letters etc. 1844. Letter II to S. R. Peel 55. Die Medicalcommission in Manchester ist berselben Ansicht, aber sie selbst wundert sich ein wenig über das Resultat und sagt: "Nichts als die Evidenz meiner eigenen Sinne hätte mich glauben machen können, das ein Mädchen, das von neun Jahren an arbeiten muß, wie angegeben, nichts bestoweniger Reise und das äußere Anssehen von guter Sesundheit und Kraft nebst feinen und

Die Gegner des Fabriksstems schildern die Arbeiter als höchst unglücklich, die Freunde sagen, daß es keine Classe von Arbeitern gebe, unter denen eine größere Anzahl von gut genährten, gut gekleideten, gesunden und glücklich aussehenden Leuten zu finden ').

Die Feinde der Fabrikinteressen sagen, daß in keinem Theile des Landes die Unwissenheit, Roheit und Religionslosigkeit so groß als in den Fabrikdiskricten. Hr. Baines beweist, daß in Lancashire und Yorkshire 682,795 Kirchensise durch freiwillige Beissteuer erhalten werden und nur 70,611 auf Staatskossken bestehen, daß es 60,000 Sonntagslehrer, daß es in den Manufacturdiskricton 30 Procent und in London nur 36 Procent Kirchensise im Verhältniß zur Population gäbe?).

Die Freunde des Volks sagen, daß die Kinder in den Fabriken oft mishandelt werden. Die Masnufacturisteu antworten: "Mitunter werden sie geschlagen, doch nicht hart, aber dies bleibt dem Herrn unbekannt, er erlaubt gar kein Schlagen.

Lancashire braucht nur sehr wenig Armensteuer

proportionirten Gliebern besitzen könne." Factory commission 2. Rap. (Dr. Barry).

<sup>1)</sup> Hr. Horner in seinem Rapport 1837.

<sup>2)</sup> In ben brei Briefen.

<sup>3)</sup> Parl. Berhore, citirt in Grep's Fact. quest. 30.

zu zahlen, nur 2 Sh. 11 per Kopf, während ganz England 6 Sh. 10 zahlt. Die Fabrikländer sind also weniger verarmt. In Manchester waren von 656 Armenhausbewohnern nur 51, in Preston von 266 nur 29 se in Fabriken gewesen ').

Hört man nur Manufacturiften, so gibt es in der Welt keine glücklicheren Arbeiter als die der Fabrifen, sie find gut gefleibet, beffer genahrt, haben leichtere Arbeit und sind moralischer als alle andern. Die Fabriklander sind nach ihnen ein wahres Eldorado. — Dagegen gibt es nichts Unglücklicheres als die Ackerbaudistricte. Hr. Baines, nach einem Briefe der Poor Law Commissioners 2); malt diese mit folgenden Farben: "Die Moralität der Weiber fann im Ganzen nicht als fehr groß angesehen werden ihre Armuth, die Gewohnheiten, die sie von Jugend auf annehmen, und ber Mangel an Unterricht wirken berfelben entgegen.". Die Liederlichkeit ift groß, weil ganze Familien in einem Zimmer schlafen. Beiber sind so unwiffend, daß es bem Zustand ber Familie schadet, in der Regel (nearly universally prevalent) können fie weber naben noch kochen, noch andere häusliche Beschäftigungen versehen. Die Rin-

<sup>1) 2</sup> Rapport Dr. Hawkins'. 1833.

<sup>2)</sup> Diese nehmen halbwegs Partei gegen die aristokratisschen Landinteressen, die das neue Armengesetz bekämpfen.

der sind aufs gräftlichste vernachlässigt, die Mütter überlaffen sie meist ganze Tage ber Aufsicht eines Madchens, ober schließen sie oft den ganzen Tag allein in ihren Hütten ein. — Er führt einen Beiftlichen an, der Scenen der Liederlichkeit schildert, die er nicht nacherzählen kann, und dieser sest dann hinju: "daß Anhänglichkeit an ihre Dbern, Achtung für ihre Herren, Ergebenheit für ihre Herrscher immer mehr verschwinde." Er führt einen andern Zeugen an, der sagt: "Die Einheit Gottes, ein zukünftiges Leben, die Zahl der Monate im Jahr find Dinge, die nichts weniger als allgemein bekannt sind. Andere Zeugen sagen aus, daß die reichen Pächter sich dem Unterrichte der Knaben widersetzen. Wieder Andere fagen, daß hier 49 von 50, anderswo 70 von 100 Mädchen unehliche Kinder bekommen. Die Mehrzahl der gewaltsamen Verbrechen werde überdies auf dem Lande begangen ').

So waschen sie ihr schmuziges Zeug vor aller Welt. Die Uebertreibungen der Freunde des Bolkes werden nicht verhindern, daß die Fortschritte der Cultur und der Industrie in der Manufactur eine Wohlthat für die Menschen bleiben, daß die Fabrikarbeit an und sür sich leicht, daß in Fabriken, in denen der Herr ein milder ist, seiner Arbeiter Wohl will und

I) Three letters. S. 59-61.

Fabriken. Fabrikarbeiter. Fabrikzesetzgebung. 385

zu seiner Aufgabe macht, diese sehr oft besser auf, gesunder, unterrichteter und moralischer sind als die meisten andern Arbeiter.

Die Uebertreibungen der Freunde des Fabrikspestems werden aber ebenso wenig verhindern, daß da, wo das Streben nach Wohlfeilheit das einzige ist, die Menschen durch die Maschine, die Leute um der Capitale willen, abgenust werden und diese Abenusung selbst dann sie an Leib und Seele vernichtet, erkrankt, verwildert und demoralisiert.

5.

Zwischen den beiden Hauptparteien, von denen die eine wohlfeile Arbeit, die andere theures Korn erstrebt und halbwegs auch erlangt haben, steht der Fabrikarbeiter selbst.

In Bezug auf die Baumwollenfabrikarbeiter sagen die Armenhauscommissioners in einem ihrer Berichte: ') "Sie sind industriell, ordentlich und sparsam und zeigen eine geistige Entwickelung, die die
aller andern Arbeiterclassen überbietet und die überdies stets im Steigen begriffen ist. Es scheint ebenfalls, daß sie, wenn sie etwas erübrigt haben, es in

<sup>1)</sup> Den ich der Westminster Revue nachschreibe.

ben Sparkaffen anlegen, und baß theilweise hierburch, theilweise durch andere Urfachen, die ihnen als Arbeitern Chre machen, sie stets vermeiden, der Armensteuer zur Last zu fallen. Bei allgemeiner Roth finben wir hier weder eine verarmte Masse, noch bereit, Pauperismus unter sich aufzunehmen, sonbern, gegen Unglud anfämpfend, überall Arbeit suchen und in vielen Fällen eher ihr Baterland verlaffen als Andere für ihren Lebensunterhalt zur Laft zu fallen. Die, welche einen Ort, wo Noth herrschte, nicht verlassen konnten, dauerten, ohne sich an die öffentliche Milbthätigkeit zu wenden, mit einer Gebulb aus, die oft ihre Gesundheit angriff, mahrend andere, bie hierzu getrieben murben, die geringste Bulfe zur Erhaltung ihres Lebens oft mit Dank und Ergebenheit und fast immer ohne Murren annahmen."

Das ist das Volk, das sind die englischen Fasbrikarbeiter. Es ist ein Jammer, zu sehen, daß eine so edle Race oft so unedel abgenutt wird.

Das Lob aber, das hier den Fabrikarbeitern erstheilt wird, enthält doch auch wieder die Verurtheislung des Fabrikspstems, denn es bekundet, wie die Geduld so groß ist, daß sie wol nur Folge der Entsmannung und Entnervung. Das Fabrikspstem, wie es in England herrscht, hat die wenigsten der Nachtheile, die die Gegner desselben in ihm suchen, aber es nußt die Kraft, durch seine Leichtigkeit und sein

Fabriten. Fabritarbeiter. Fabritgefeggebung. 387

Einerlei selbst den Stahl des Leibes und des Geistes ab und macht die, die einmal an dasselbe gewohnt sind, zu den geduldigsten, den des höchsten Mitkeldens und der höchsten Ergebenheit würdigen Unglücklichen, welche die neuere Civilisation kennt.

Sie sind so geduldig, daß sie selbst in der Bewegung der Factoryquestion nur von sehr geringer Bedeutung sind. Die Chartisten, welche die Demokratie vertreten, sind in unendlicher Mehrzahl selbst in den Fabrikdistrikten keine Fabrikarbeiter, sondern Handwerker. Die Chartisten sind aber neben den alten Hochtories die tapfersten Gegner des Factorysystems, die tapfersten Freunde der Zehnstundenbill. Aber diese Bewegung ist ihnen nur Nebensache und so kommt denn stets selbst in den Meetings, die kord Ashlen's Freunde berufen, die Hr. Dastler dirigirt, am Ende ein Chartist und sagt einsach: "Alles gut und wohl, wir sind für eine Zehnstundenbill, aber wir wollen vorerst und vor allem die Anerkennung der Charte des Bolks erwirken."

6.

Ueber allem Parteikampfe liegt bie Wahrheit, daß die Fabrikarbeit die Verhältnisse zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern in ihrem Wesen angreift und vergiftet, daß sie die Fabrikarbeiter abzehren nuß und abzehrt, die Nace verschlechtert und die geistige Federkraft des Menschen abstumpst. Man braucht nur dies ewige nichtssagende, so leichte und gerade deswegen so ermattende Einerlei einer zwölf und mehrstündigen Arbeit zu beobachten, man braucht nur zufällig zuzusehen, wo eine Schar von Fabrikarbeitern sich mit andern Handwerkern und Arbeitern kreuzt — um diese Ueberzeugung so unumskößlich zu erlangen, daß der beredtste Manufactweist und der gelehrteste Doctor sie nicht wieder umstößen wird 1).

Die Manufacturisten Englands haben auf die

<sup>1)</sup> Ein parlamentarisches Committee on the factory regulations act veröffentlichte die folgende offizielle Labelle:

| Orte.<br>Ackerbaudistrikte:<br>Rutland | Starben unter 5 Sahren. 2,865 | Starben unter 20 Sahren. 3,756 | Starben unter 40 Sahren. 5,031 | Länger als<br>40 Jahre.<br>4,969 |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| London                                 | 3,805                         | 4,580                          | 6,111                          | 3,889                            |
| Bradford, Yorkshire                    | 4,687                         | 5,896                          | · 7,061                        | 2,939                            |
| Macclesfield                           | 4,462                         | <b>5,8</b> \$9                 | 7,300                          | 2,700                            |
| Wigan                                  | 4,790                         | 5,911                          | 7,117                          | 2,883                            |
| Preston                                | 4,947                         | 6,983                          | 7,462                          | 2,538                            |
| Bury                                   | 4,864                         | 6,017                          | 7,319                          | 2,681                            |
| Stockport                              | 4,879                         | 6,005                          | 7,367                          | 2,633                            |
| Bolton                                 | 4,939                         | 6,113                          | 7,459                          | 2,541                            |
| Leebs                                  | 5,286                         | 6,213                          | 7,441                          | 2,559                            |
| Holbeck                                | 5,090                         | 6,133                          | 7,337                          | 2,663                            |

meisten Verbesserungsanträge für die Arbeiter eine stets fertige Antwort und beweisen, wie das die Fabrikwaare vertheuern müsse. Die Zehnstundenbill zum Beispiel müsse zur Folge haben, daß die Maschine alle Tage zwei Stunden oder mehr weniger arbeiten könne. Die Maschine sei aber ein Capital. Und dies Capital bringe dann für die zwei Stunden weniger Insen, sei also 1/6 weniger werth. Dieser Aussall vertheure die Waare um gerade so viel, und das sei vollkommen unzulässig, weil schon jest die Schweiz, Sachsen und Amerika die englische Waare im Auslande bekämpse.

Es liegen in dieser Antwort zwei Gründe: das Capital (die Maschine) und die Concurrenz des Auslandes.

Im Wesentlichen ist dieser lette der erste, denn er bedingt den andern '). Im Inlande ist diese Concurrenz weniger zu befürchten, bei den englischen Schutzesetzen für ihre Industrie nicht möglich. Also handelt es sich um den auswärtigen Markt. Dieser soll die Organisation der innern Industrie bedingen, die Ursache sein, daß Hunderttausende abgearbeitet und die ganze Race des englischen Volkes verschlechtert werde. Durch die Sucht und die Noth-

<sup>1)</sup> In Gren's Factory question nimmt berselbe zwei Drittheile des ganzen Werkes ein.

wendigkeit, den Markt des Auslandes zu beherrschen, beherrscht der Markt des Auslandes die Industrie des Inlandes und mit ihr die Millionen, die von ihr und durch sie leben.

Es liegt hierin ein Fingerzeig mehr, daß die Grundlage jedes Handels eines Bolkes der Binnenhandel sein muß, und daß dassenige Bolk, das auf Eroberungen im Handel ausgeht, in diese Eroberungen seine Hanptthätigkeit sest, von der Eroberung um so rascher vernichtet werden wird, se glücklicher und se durchgreisender dieselbe war.

Das Capital, die Maschine, fordert größere Zinsen als die Arbeit, ohne den Arbeiter zu verderben, bieten kann. Beherrscht durch den auswärtigen Handel, ist diese Forderung fast eine Nothwendigkeit. Unabhängig aber vom äußern Handel, nur auf den Binnenhandel berechnet, ist dieselbe keine unerläßliche Bedingung des Fortbestehens der Industrie selbst, und so tritt die Möglichkeit der Ausschnung zwischen Caspital und Arbeit ein.

Diese Aussöhnung kann aber nur durch eine Gemeinschaft der Interessen zwischen dem Capital und der Arbeit, dem Fabrikherrn und Fabrikarbeistern vermittelt werden. Und diese Gemeinschaft der Interessen kann in ihrem vollen Umfange nur eintresten, wenn das Verhältniß Beider zu einander auf

dem Bewußtsein der wechselseitigen höhern Pflicht des Einen gegen den Andern beruht. Der Fabrikbesiser muß in dem Bewußtsein handeln, daß er die Pflicht hat, für den Arbeiter und sein Heil und Wohl zu sorgen, so weit seine Kräfte es erlauben; und der Arbeiter seinerseits nie vergessen, daß es seine Pflicht, für den Brotherrn zu schaffen, so viel er in Ehren kann.

Das ist aber eine so einfache Wahrheit, daß man fast anstehen könnte, sie auszusprechen. Und dennoch liegt in ihr, und in ihr allein, die Vermittelung, die Versöhnung zwischen streitenden Interessen und zugleich auch die beste, die durchgreisendste Sicherung dieser Interessen selbst. Der Brotherr, der an das Wohl seiner Arbeiter deukt, kann sicher sein, ergebene Arbeiter zu sinden, tüchtige Arbeit zu ernten; der Arbeiter, der mit Eiser das Beste seines Herrn fördert, kann eben so sest auf einen guten Herrn, guten Lohn, Schutz und Hüsse in der Noth dauen. Die Nächsschutzund heit die Pflicht des Menschen gegen den Menschen, das ist für Alle, für die Gesammtsheit die einzige Ausschung des Räthsels, das in ale len gesellschaftlichen Verwickelungen liegt.

In England herrscht der Grundsatz der Eigenliebe fast überall selbstbewußt und ausschließlich; und nirgend mehr, denn unter den Manufacturisten, den Maschinen- und Capitalausbeutern. Aber dieser Grundfat felbst mar gezwungen, bei bem ber Rachftenliebe zu borgen, wenn er fein eignes Interesse forbern wollte. Die besten, die einträglichsten Fabrifen Englands find, in denen am meiften für das Wohl der Arbeiter gesorgt ift; die reichsten Fabrikherren stets diejenigen, welche die besten Mittel gefunden, die materiellen und geiftigen Bedürfnisse ihrer Untergebenen halbwegs zu sichern. Die Fabrikherren Marshal in Leebs, Wood in Bradford, Ashworth in Bolton find als diesenigen bekannt, die am meisten für bas Wohl ihrer Arbeiter gethan, und haben dabei mehr ihre Rechnung gefunden, als alle andern Fabrikherren, die nur an sich bachten. - Ich habe eine Menge Fabrifherren, die für menschenfreundlich gelten, tennen gelernt. Ich benfe, sie sind nur klüger; wären sie ebler als ihre foctbummen Mitbewerber, fo murbe ihr Streben ein gang anderes Ergebniß haben können.

Und wie die Herren, die am thätigsten für ihre Arbeiter sorgen, die besten Geschäfte machen, so sind die Arbeiter, die am rüstigsten, am ruhigsten im Interesse ihrer Herren arbeiten, die glücklichsten; die, welche sich am meisten regen, die am thätigsten Theil an dem Kampse gegen die Fabrikherren nehmen, stets die unglücklichsten, stets diesenigen, die dem Elende am nächsten stehen, auf die es am härtesten fällt.

Die Fabrikherren haben ein Interesse, daß die Arbeiter sich so wohl als möglich fühlen; die Arbeiter ein Interesse, bag bie Fabrit blühe und ber herr sich gut stehe. Ein Fabrikbefiger war der Erste, der auf die Abschaffung der schreiendsten Misbräuche, auf eine milbere Behandlung der Kinder in den Fabriken drang. Er seste seine Absicht ohne viele Mühe durch und der Misbrauch der Aprentices verschwand volltommen. Aber spater ließen die Berren neue Disbrauche aufkommen, beuteten sie aufs Schmachvollste gegen Kinder und Weiber aus und widersesten fich ber Abhülfe. Und von da an gelang es den Gegnern der Fabrifintereffen, den Kornlords und den Chartisten, sich in den Fabrikarbeitern eine feste Grund= lage ihrer Macht und ihrer politischen Stellung zu schaffen, die, wenn sie dereinft stark genug fein wird, die politische Bedeutung, vielleicht das gesellschaftliche Wohl ber Fabriflords vernichten muß. Der Gebanke ber Pflicht, die zum Berte bereite Rachstenliebe in den Herren murde diese Bustande nie haben auftommen laffen.

Und auch die Arbeiter würden mit dem Bewußtsein der Pflicht, dem Sedanken der Rächsten=
liebe, — ja nur dem festen Halten an Blutsfreundschaft und Familie — nie auf die Stufe gekommen sein,
auf der sie jest stehen. Der erste Mann, der seiner
Frau erlaubte, zu arbeiten, während er müßig war,
der erste Bater, der von dem Gelde lebte, das sein
Kind mit seines Leibes Kraft, mit seiner Knöchlein

Mark erkaufte, ist ein Verbrecher gegen Sott und den Menschengeist, wie die schwarzblutige Seschichte der Verbrechen keinen grausenhaftern auszuweisen hat. Und noch heute würde das Pslichtbewußtsein der Arbeiter gegen ihre Frauen, gegen ihre Kinder alle Zehnstundenbills ohne Geset überslüssig machen. Der englische Arbeiter, der nicht sagt: "Ich will lieber Hungers sterben, als daß meine Frau, als daß mein unmündiges, schwaches Kind mir, dem starken, rüstigen Manne, das Brot verdienen sollen", ist ein elender Wicht, nicht würdig, daß edlere Menschen für ihn in die Schranken treten.

Das Unheil liegt in den Menschen, liegt in den Grundsätzen, die das Heil Aller in der Selbstliebe jedes Einzelnen suchen. Sie sinden auf diesem Wege bodenloses Unheil.

"Die Eltern der Kinder") fürchten beständig, daß irgend eine gesetliche Beschränkung sie des Rußens der Arbeit ihrer Kinder berauben könne; der natürliche elterliche Instinct, während der Kindheit für des Kindes Bedürfniß zu sorgen, ist in einer sehr großen Masse voll=

I) So der Schluß der Regierungscommission über die physische und moralische Stellung der Kinder und jungen Personen in Minen und Manufakturen. London. Parker. 1843. S. 259.

kommen verschwunden und die Ordnung der Natur umgekehrt, indem die Kinder die Eltern, anfatt die Eltern die Kinder, ernähren."

"Es ist sehr seiten unter der großen Masse der Hernen, selbst unter benen, die als die bessten angesehen werden, daß sie irgend etwas mehr für das moralische Beste des jungen Arbeitsvolkes thun, als daß sie gedruckte Verordnungen über die Psticht und das Verhalten der Kinder und gegen das Mishandeln derselben durch die ältern Arbeiter in ihren Fabriken aufhängen, ohne aber selbst oder durch ihre Aufseher dafür zu sorgen, daß dieselben gehalten werden. — Wenn ihre Arbeit gethan ist, verslassen die Kinder den Arbeitplas, und dann hört alle Verbindung zwischen ihnen und ihren Herren auf.")

Und auch die Abhülfe liegt eben fo in ben Menfchen, liegt in dem Grundfage der Pflicht und der Nächstenliebe.

"Wie groß auch die Unwissenheit und Demoralisation 2) sein mochte, so oft nachhaltige Versuche zur

<sup>1)</sup> Dieser Rapport sagt, daß die Kinder oft schon mit fünf Jahren anfangen zu arbeiten, daß sie fast nie in Schusten gehen; daß sie oft nach vier Jahren Sonntagsschulbesuch so gut wie nichts wußten; daß die Mehrzahl derjenigen, die in den Fabrikrapporten als fähig zu lesen angeführt, keinen Buchstaben kannten 1c.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 264.

Berbesserung gemacht wurden, hatten diese stets die besten Folgen. So besonders in einzelnen Bergbaudistrikten und vor Allem im Besten von England
und Norden von Wales, wo, unter der ergebenen und
eisrigen Aussicht von Wesleyanern und andern Seistlichen, Leute, die sonst zu den gesetzlosesten gehörten
und ihre Zeit in Saus und Braus, in Spiel und
Unordnung vergeudeten, die in Bezug auf Unwissenheit, Noheit und Religionslosigkeit fast ohne Sleichen
in irgend einem christlichen Lande waren, gegenwärtig
so verbessert sind, daß sie mehr Anstand zeigen, als
man gewöhnlich auf dem Lande beobachtet."

"Alle, und vor Allem die Herren und ihre Aufseher bezeugen, daß überall die besterzogenen Männer auch die besten, ordentlichsten, treuesten und nüplichsten Arbeiter sind."

"Es gibt Eltern, die nicht nur dafür sorgen, ihren Kindern, selbst mit persönlichen Opfern, gute Kleider und Essen, sondern auch, so viel sie können, Erzie-hung und Unterricht zu verschaffen, sie bewachen und leiten; aber diese Rücksicht für ihr moralisches Bessere ist selten."

"Es gibt gewisse Herren großer Fabriken und Bergwerke, die nicht nur dafür sorgen, den Kindern, die für sie arbeiten, in der Zwischenzeit der Arbeit erquickende Spiele und Erholung, sondern noch die Mittel eines geistigen, moralischen und religiösen Un-

terrichts zu verschaffen, und die durch ihren eignen Einfluß noch mehr thun, ihre Arbeiter auf diese Bahn zu lenken." "Und in diesen Fällen sind die Arbeiter, jung und alt, die ordentlichsten, die regelmäßigsten, die gewandtesten und nüplichsten von allen."

So kann Jeber seines eignen Glückes Schöpfer sein, wenn er sein Heil in dem Wohle seines Nachsten sucht. Es wird so in gewisser Beziehung wahr, daß die Selbstliebe in der Rächstenliebe ihren Lohn sindet; aber deswegen ist nicht umgekehrt die Selbstliebe die beste Ordnerin der Zustände der Menschen, denn wo Selbstliebe das Ziel ist, da trägt der Mensch das Ziel nur in sich, nicht außer sich, wird geblenbet und dreht sich endlich schwindelnd in dem engen Kreise seines kleinen Ichs herum, dis er gebrochen niedersinkt.

Jeder Einzelne ist also berufen, an seinem eignen Heile zu bauen, indem er das Heil seines Nächsten im Auge hat. Das ist die erste und auch die letzte Duelle des Heiles Aller.

Wo diese Quelle sich verstopft, hört die natürliche Entwickelung der Verhältnisse auf. Die Gesellschaft sucht dann meist rastlos eine andere Quelle des Heils. Das Geset soll dann aushelfen, den Einzelnen zu zwingen, das Wohl und Heil Aller zu achten. Aber des Menschen Geist ist mächtig und gewaltig, sein Wille versett Berge, sein Können wirft Brücken über

Abgründe und Meere. Ein Seset ist ein Spielwert gegen den Willen der Sesellschaft, die es nicht achten will. Alle Gesete, die den Einzelnen zwingen sollen, am Heile des Ganzen zu arbeiten, sind nur wirksam, wo im Einzelnen selbst über den gesetzlichen Iwang noch eine Spur höhern Psiichtgefühls liegt. Wo dies verschwunden, fällt auch das gewaltigste Geset ohnmächtig auseinander.

Deswegen sind solche Gesetze nicht weniger oft nothwendig und heilvoll; sie geben dem hinsinkenden Wesen keine neue Lebenskraft, aber sie sind oft und eine Zeitlang Krücken für die halbgebrochenen Kransten, eine lette Stüte für die Aengstlichen und Schwachen, die noch ein Fünkchen geistige Lebenskraft des Pflichtgebankens in sich herumtragen.

Aber nur der Gedanke der Pflicht, nur die thätige Rächstenliebe sind der belebende Athem. Lehrt sie, übt sie und der Segen wird in Fülle auf euch herabkommen. Im Gegentheile, sucht euer und Anderer Heil nur in der Selbstliebe und euer Same wird keine Wurzel mehr schlagen, euer Stamm keine Frucht mehr treiben. Aber wie, durch welche Mittel sollen wir helfen? Ich weiß es; die gelehrtesten Nationalökonomen, die kecksten Socialisten haben das Mittel nicht gesunden. Die ersten Namen aller Zeiten strebten, das Ziel zu ermitteln, und haben es nicht gesehen. Aber in Einfalt übten unsere Bäter, übten Englands einst so große Männer die Pslicht, ihr eignes Heil in dem Heile Aller zu sichern, und fanden das Ziel, so oft sie dem Gedanken der Pslicht handelten, ohne zu fragen, ohne zu wissen, wie sie zu ihm gelangten.

Die Berhältnisse sind gegenwärtig unendlich vermickelter und deswegen die Mittel der Abhülfe schwerer. Wer wird es leugnen? Die Maschinen haben die Arbeit erleichtert, aber auch fester an das Capital angeknüpft. Die Arbeit ist nicht mehr ohne Capital möglich. Und hierin liegt ein Mittel des Capitals, die Arbeit zu erdrücken. Die Abhülse hingegen muß gesucht werden, gesucht von Allen im Heile Aller, im Gedanken der Nächstenliebe. Wer sucht, der wird sinden.

Die Maschine macht die Arbeit leicht. Aber die Herrschaft des Capitals zwingt die Arbeiter, sich, tros der geringern Mühe, tros der leichtern Handgriffe zu Tode zu plagen. Die Arbeit wurde leichter — und deswegen vernichtet sie die Arbeiter nur um so mehr.

Das ist ein Hohn gegen Gott und den Menschenheist, der nur Folge des Fluches der Selbstsucht ist. Das Mittel der Abhülfe liegt hier auf der Hand. Der Wechsel der Arbeit kann diese spielende Mühe zum Spiele für Groß und Klein machen, anstatt, daß sie jest eine langsame Marterqual für Alle ist.

Glaubt nicht, daß hier das Geset allein ober auch nur vorherrschend helfen kann. Nur die Menschen können hier beffern, indem fie bas Beffere mit Ernft Jeder Einzelne kann etwas und viel in erstreben. seinem Rreise. Aber der Einzelne ift, wie start auch bei gutem Willen, doch im Berhältniß zur Gesellschaft schwach. Berbindung nur gibt Macht. Und diese ist das Mittel. Tretet zusammen, in der Absicht, zu helfen, zu besfern; sucht, und ihr werdet finden. Lernt und lehrt, horcht auf und sprecht aus, auf daß Jeder sieht, wie ihr das Bessere wollt, wie ihr es sucht, wie ihr es sindet. Euer Beispiel wird die Einen freiwillig, die Andern gezwungen, die Einzelnen und die Gesammtheit, die Bürger und die Regierung mit fortreißen, und so bas Samenkorn des Guten in wenig Sahren zu einer vollen Ernte für Alle umgestalten.

Die Einen sagen, dies, die Andern jenes System der Arbeitorganisation muß helsen. In allen liegt des Guten viel. Die Einen wollen das wüste Land bebauen, die Andern die Unglücklichen als Colonisten

in fremde Länder senden; Sparkassen, Leihinstitute, Wohlthätigkeitsanstalten, Unterricht vor Allem — und hundert andere Sonderplane geben ein großes Ganze, ein System der Menschenliebe, das überall aushelfen wird, wenn es nur in den Bessern eines Landes zum lebendigen Wollen herangereift ist.

Der Gott, der die Ereignisse und Zustände der Wölker beherrscht, ist ein milder; denn er ordnete Alles so, daß der gute Wille stets das Mittel zum Heile sindet, so oft er es sucht.

Die Freiheit im Gedanken der Rächstenliebe, der gute Wille der Einzelnen und Aller, der Bereinzelten und der Berbündeten, der Bürger und des Staates ist die Bürgschaft, die einzige, des Heils und Wohles Aller. Denn wo dieser gute Wille lebt, wird es wahr, was der Prophet sagt:

Was kein Verstand der Berständigen sieht, Das übt in Einfalt ein kindlich Gemüth.

# Chartismus.

#### 1.

Der Chartismus wurzelt in den demokratischen Bewegungen, die mit dem Anfange der französischen Revolution von 1789 auch in England ausbrachen. Pitt, so lange er noch in der Opposition war und die Bahl = und Parlamentereform zu seinem Schlachtrosse machte, For, der durch seine innere Reigung, wie durch die Partei getrieben, zum Vertheidiger ber französischen Revolution wurde, Charles Gren, der in der Parlamentereform eine Grundlage für seine zukünftige Leaderschaft suchte, sind in gewiffer Beziehung die ersten Begründer ber Charte. **Git** verlangten eine lange Zeit im Wesentlichen Anderes, als was gegenwärtig die Chartiften burchzusetzen suchen. Diese berufen sich stolz auf ihre hohen Vorläufer. In der Einleitung zur "Charte"

zeigen sie, wie schon 1780 der Herzog von Richmond jährliche Parlamente verlangte; wie in demselben Jahre For den Wählern von Westminster versprochen, "jähr-liche Parlamente, allgemeines Stimmrecht, gleiche Wahldistrikte, Abschaffung der Eigenthumsqualissication, geheime Abstimmung und Bezahlung der Parlaments-mitglieder" zu betreiben; und wie endlich 1792 Charles Grey (Lord Grey) in der Gesellschaft der Volksfreunde gar so weit gegangen, den Grundsatz aufzustellen, daß es "im Leben keine Stellung geben sollte (no condition in like), die nicht durch Arbeit, Industrie und Talente erworben worden." 1)

Pitt, For, Grey sind sehr Mangreiche Ramen; aber sie bekunden auch ohne weitern Commentax, daß die Bewegung, die sie leiteten, im Wesen doch eine aristokvatische und der demokratische Grundsat in gewisser Beziehung nur eine Lockspeise für die Masse war. Nach und nach trat das Volk von ihnen zustück; während des ganzen Krieges gegen die Revolution ruhte die demokratische Bewegung und nur von Zeit zu Zeit wurde ein Wort laut, um zu bestunden, daß sie nicht gänzlich ausgestorben.

Mit dem Elende, das in Folge des Friedens, ober besser, in Folge des Krieges beim Beginn des Friedens, über England kam, gerieth dann auch die ganze

<sup>1)</sup> The People's Charter. London. Ginleitung. 3.6 u. 7.

Volksmasse wieder in Bewegung. Diesmal hatte das Bolkstreiben schon in etwas einen andern Charakter. Die Führer gingen aus dem Volke selbst hervor; Cobbet, Hunt und Andere standen der Aristokratie serne. Nach und nach aber schlossen sich die Führer der parlamentarischen Parteien, besonders die Whigs, der Volksbewegung an und wusten sie zulest volksommen in die von ihnen gewählte Bahn einer zwitterhaften Parlamentsresorm hineinzulenken.

Wir haben an einer anbern Stelle gesehen, wie die Reformbill die Wahlberechtigung aus der Hand der Freiburger nahm und in die der reichen Leute legte. 1) Das Bolk fühlte bald genug, daß es noch einmal von den hohen Führern der englischen Justände ausgebeutet und misbraucht worden war.

Von da an begann dann eine neue Bewegung, die in ihrem Streben wie in ihren Bestandtheisten rein demokratisch ist und sich hierdurch vollkommen von allen vorhergehenden englischen demokratischen Bewegungen der neuern Zeit unterscheidet.

<sup>1)</sup> In vielen Boroughs bestand ein Wahlrecht: "by scot and lot", ungefähr allgemeines Stimmrecht; in andern besstand die "jot-walloping qualification." Zeder, der nur ein Iota, irgend etwas, besaß, hatte Stimmrecht; die freemen wurden durch ein Handwerk, durch Wohnen in der Stadt zu Wählern. Alle diese verloren ihr Recht, und die Zehnspfund-Wähler traten an ihre Stelle.

2.

Der exfte Schritt auf biefer Bahn war die Begründung einer Arbeiterverbindung (the working-men'sassociation), die im Jahre 1835 gestiftet wurde und fchon in demfelben Jahre über 500 Zweigberbindun= gen zählte. Der Geist dieser Gefellschaft geht ziemlich klar aus einer Abresse in den Statuten, mit denen sie öffentlich auftrat, hervor. In der Adresse heißt es: "Indem wir die "Gesellschaft der Arbeiter" grunden, suchen wir keine einfache Parade mit Bahlen, wenn dieselben nicht durch die That den Charakter von Männern haben; und wenig Recht auf diefen Ramen haben die, deren Streben nicht über den physischen Genuß hinausgeht, die, ihre Pflichten als Bäter, Gatten und Brüder vergeffend, ihren Berftand und ihren Geift in den Traumereien eines Bierhauses ersäufen, beren Berschwendung sie zu den stets bereiten Opfern der Bestechlichkeit macht, zu Stlaven grundfagloser Berrscher, die ihren Wahn fördern und hohnlächelnd Retten für Die Freiheit, in ihrer Liebe gum Trunke, stablen." - -

"Landsleute! wenn wir Gleichheit der polistischen Rechte fordern, so geschieht dies nicht, um eine ungerechte Tare oder eine nuslose Pension aufzuheben, oder Reichthum, Macht und Einfluß von eisner Partei zur andern zu übertragen; — sondern um

im Stande zu sein, unsere gesellschaftlichen Miskände bis an die Quelle zu verfolgen und nachdrückliche Mittel, ihnen vorzubeusen, anstatt ungerechter Gesete, sie zu bestrafen, zu finden." 1)

Um diesen 3weck zu erreichen, steckte sich die Gesellschaft im Einzelnen ein näheres Ziel. Sie beabssichtigte:

- 1) den denkenden und einflußreich en Theil der Arbeiterclassen in eine große Einheit zu verbinden;
- 2) um so den Besit gleicher politischen und socialen Rechte durch gesetzliche Mittel zu erstreben;
- 3) eine ehrbare und wohlfeile Presse zu begründen;
- 4) die Erziehung der Kinder des Wolks zn betreiben;
- 5) Statistiken überArbeitlohn, Lage und Werhältnisse der Arbeiter zu sammeln;
  - 6) sich zu versammeln und zu befprechen;
- 7) ihre Ansichten und Gefühle zu veröfentlichen;
  - 8) Bolfsbibliotheken zu gründen.

<sup>1)</sup> Adress and Rules of the Working-Men's-Association. London. ©. 2. 3.

In einem spätern Aufruse ans Volk wurde die Absicht, das Volk zu belehren, noch schärfer hervorgehoben und zu dem Ende

Rinderschulen,
Borbereitungsschulen,
hohe Schulen und
Symnasien (Fimished schools or Colleges)
für das ganze Land vorgeschlagen.

## 3.

Eine solche Gesellschaft war ein Bedürfniß fürs Volk geworden. Und so erklärt es sich leicht, daß sie in sehr kurzer Zeit überall Fuß fassen konnte. Aber trot der großen Zahl ihrer Zweiggesellschaften blieb sie ohne bedeutenden Erfolg. Sie wirkte moralisirend auf die einzelnen Mitglieder, aber sie war kaum im Stande, irgendwo einen größern Wirkungskreis für eine allgemeine Thätigkeit zu erlangen.

Die "Politiker" aber merkten bald, daß hier ein Element in Bewegung gesetzt worden, das dem, der es zu benutzen wisse, Kraft und Ansehen geben musse. Im Parlamente und unter den höhern Ständen gab es neben den Whigs und den Tories seit 1830 auch eine radicale Partei, die unbedingtere Freiheit als

wit den Freunden der Handelsfreiheit zusammen und ging nur in Bezug auf die politischen Rechte des Bolkes ebenfalls ein paar Schritte weiter als die Whigs. Diese Partei der Radicalen war im Parlamente nur eine geringe Minderzahl und mußte daher suchen, außer demselben eine Kraft zu sinden, um sich Ansehen und Macht zu verschaffen. Sie warsihr Auge auf die Arbeitergesellschaft und wußte sich sehr bald die Führer derselben näher anzuschließen.

Roebuck, Hume, Leader, Dr. Bowring, Charman, Croffort, D'Connell 2c. traten 1838 mit Vincent, Hetherington, Lowett 2c., den Führern der Workingmen's-association in London in nähere Verbindung. Die Gesellschaft selbst erhielt hierdurch einen neuen Aufschwung. Aber bald glaubten die "Politiker" die Ursache gefunden zu haben, warum die Gesellschaft, tros ihrer numerischen Bedeutenheit, in der That bis jest so wenig erreicht habe. Sie glaubten eine festere Grundlage, eine Art Constitution, eine Magna Charte des Volkes werde der todten Masse Leben zu geben im Stande-sein. So kam man jum ersten Plane der "Charte", der dann von den Herren Roebuc, D'Connell 2c. und Lowett, Bincent 2c., jene die Parlamentspartei, diese das Volk vertretend, näher ausgeführt und am 8. Mai 1838 als "the People's charter" peröffentlicht murbe.

In Form eines Parlamentsactes forberte diese Bolkscharte:

allgemeines Stimmrecht,
ohne Eigenthumsqualification,
jährliche Parlamente,
gleichmäßige Vertretung,
Bezahlung der Parlamentsmitglieder
und

geheime Abstimmung.

Anwendung praktisch durchgeführt. Es ist nicht ohne Interesse, zu sehen, warum die Parlamentsmitglieder nicht täglich, sondern jährlich mit 500 Pf. St. bezahlt werden sollen. Und zwar: "weil eine tägliche Jahlung die Mitglieder verleiten werde, die Sigung unnöthig in die Länge zu ziehen." ) Ist das aber zu befürchzten, so steht nichts dafür, daß sie nicht mit ihren 500 Pf. St. in der Tasche die Sigung so rasch als mög-lich übers Knie brechen werden. In Wahrheit, diese einfache und einfältige Bemerkung deutet mehr, als was die gesehrtesten Denker sagen könnten, an, wo der Grund des Uebels in England liegt.

Die Charte fand bald ben größten Beifall unter ben Mitgliedern der Arbeitergesellschaft und wurde in

<sup>1)</sup> The people's charter. London by H. Hetherington. ©. 32 Note.

Birmingham allein von einem Meeting angenommen, zu dem sich an 200,000 Leute versammelt hatten. Gine Sonntagszeitung, the Nordern Star, wurde von nun an das Parteiblatt und erschwang sehr bald eisnen Absas von 57,000 Eremplaren wöchentlich.

### 4.

Mit der People's charter aber hatte die Gesellschaft der Arbeiter einen neuen Charakter angenommen. In den Statuten dieser lestern trat das Element der Bolkkerziehung in den Bordergrund; in der Charte ist davon keine Spur mehr; jene wollten den politischen und gesellschaftlichen Zustand der Arbeiter durch die eignen Bestrebungen derselben bessern; diese dachte nur an die politischen Rechte, an die Macht und die Herrschaft im Parlamente. Die "Klugen", die Politiker, hatten die Einfalt des Bolkes aus dem Bestreben der Gesellschaft ausgemärzt. Das erklärt sich leicht; sie handelten in dem Geiste, der sie selbst leistete, dem der Herrschaft von Oben herab, nicht dem des Besserns von unten hinaus.

Aber mit diesem neuen Geiste, der in der Charte über die Arbeiter kam, zeigte sich bann auch eine

ganz neue Richtung ber Bestrebungen ber Chartisten. Sie hatten in Birmingham 200,000 Mann gemustert, und die "Politiker" hatten sie in eine Bahn hineingeleitet, in der eine solche Musterung von hoher Bedeutung war. Die frühern Führer wurden durch neue verdrängt. Feargus D'Connor, ein Irländer, der alle bösen Eigenschaften der alten "wilden" Irländer mit großem demagogischen Rednertalente und unermüdeter Thätigkeit vereinigt, ein Advocat ohne Processe, den D'Connell aus Irland verdrängt hatte, trat von nun an an die Spise der Chartisten, nahm die redlichen Arbeiter, die es so gut meinten und zu sedem Opfer bereit waren, ins Schlepptau und zog sie in den Strudel der wildesten und gedankenlosesten politischen Bewegung mit hinein.

Birmingham wurde eine Zeitlang der Mittelpunkt der chartistischen Bestrebungen. Mehre Parlamentsmitglieder für Birmingham, Athwood, Munz 2c. hatten sich den Chartisten angeschlossen; Athwood war
ihr Vertreter im Parlamente und zugleich Mitglied
der chartistischen "Convention", welche die chartistische
Bewegung leitete. Aber hier zeigte sich denn auch
bald der Gegensap. Hr. Athwood gehörte dem höhern
und reichern Mittelstande an, die Chartisten dem
Bolke. Dieser ahnete, daß das Geld es niederdrücke, und sah in der Bank einen seiner Hauptseinde.
Im Geiste der Bestrebungen der amerikanischen De-

mofraten bachten sie an die Sprengung der Rationalbank. Hr. Athwood bagegen war für eine Bermehrung bes circulirenden Papiergelbes und stieß somit birect gegen bie Ansicht seiner Mitführer, ber Chartiften, an. Nur in Bezug auf allgemeines Stimmrecht waren beide Parteien einverstanden. Hr. Athwood betrieb daffelbe im Parlamente und legte bie Petitionen der Chartisten vor. Diese hatten zugleich für Auflösung ber Bank petitionirt, und mahrend fr. Athwood eine gang entgegengesete Bill, für Bermehrung des Papiergeldes, einbrachte, antwortete ihm Lord John Russell mit der Petition seiner Collegen im Convent der Chartisten und gewann sich so die Lacher. Später eintretende Berhältniffe kamen hinzu und bewirkten bann den Ruchzug des höhern Mittelstandes von den Chartisten.

Ueberhaupt wuchs die chartistische Bewegung den parlamentarischen Leitern eben so gut, wie den Arbeitern, die den Fortschritt durch Verbesserungen wollten, über den Kopf. Von dem Augenblicke an, daß nur die politische Seite der Bedürfnisse des Volks entwickelt wurde, konnte man glauben, daß ein rascher Schlag zum Ziele führen werde. Auf einen solchen arbeiteten gegenwärtig die Führer der Chartisten los. Sie waren zu klug, um glauben zu können, daß ein einfacher Aufruf ans Volk und zu den Wassen genügen könne. Deswegen ersannen sie den

Plan eines "holy month", eines Feiermonats. Sie behaupteten, daß der Staat nicht ohne das Volk, die Reichen nicht ohne die Armen, die Fabriken nicht ohne die Arbeiter bestehen könnten, und daß ein Feiermonat, ein Monat Müßigseins, hinreichen müsse, den Staat, die Reichen und die Fabrikherren zu belehren, wie unerläßlich ihnen das Volk sei. Man wendete sich hierdurch nur an die passive Gewalt des Volks, an das gesessiche Nichtsthun, und konnte sicher sein, dafür eine Wenge Liebhaber zu sinden.

Aber das ruhige Zusehen ist nicht die Sache der aufgeregten Gemüther. Die Bewegung, die zu einem Feiermonat führen follte, entwickelte sich fast unwill-kürlich in Wales, so wie auch in andern Theilen des Landes (in Dorsetshire, Glasgow 2c.) zu gewaltsamen Aufständen.

Die Chartisten sind übrigens für diese Ausbrüche nicht allein verantwortlich. Das neue Armengesetz versletzte alle altenglischen Gefühle, tried die Armen selbst oft zur Verzweiflung. Die Hochtories machten diese Gefühle zu einem Hebel für ihre Partei. Ihre Agistation blies in das Feuer, das die Chartisten vielsach angezündet hatten, und so brachen in Wales, wie in Oorsetshire und Glasgow Ausstände aus, von denen jener mehr den chartistischen Character, dieser mehr den des empörten Elends der Fabrikarbeiter hatte. Der Ausstand in Wales sührte zur Verhaftung mehrer

Führer der Chartisten, und diese eine Weile später zum gewaltsamen Versuche ihrer Vefreiung, wobei dann zum ersten Wale die Militairgewalt gegen die Chartisten nöthig wurde und diese sich nicht eher zu-rückzogen, die dreizehn von ihnen auf dem Wahlplase geblieben.

5.

Diese Ausbrüche lähmten natürlich eine Zeitlang die ganze Bewegung der Chartisten, hatten dann aber später eine doppelte Folge, die von hoher Bedeutung für diese Partei selbst, wie für ganz England wurde.

Wir haben gesehen, wie liberale Parlamentsmitglieder, die Nachzügler der Whigs, die Radikalen, die Freihändler zu den eigentlichen Gründern und Berfassern der Charte wurden. In Folge der Aufstände im Jahre 1839 verloren dieselben seden Einstüß auf die Chartisten, die im Gegentheile von nun an mehr und mehr gemeinsame Sache mit den alten Tories, die eine demokratische Nichtung annahmen, machten. Auch das erklärt sich natürlich genug. Der höhere Mittelstand fand bald heraus, daß die Chartisten kein williges Instrument waren, und zog sich dann mehr und mehr von ihnen zurück. Die Maßregeln der Whigs in Bezug auf das Armengeses, ja, die Re-

form selbst und ihre ausschließlichen Folgen hatten ihnen das Bolk entfremdet. In dem Aufstande selbst stießen die Chartisten auf die Soldaten und die Poslizei der Whigs, in den Gerichten auf ihre Ankläger und Richter. Im Gegentheile nahmen die Tories, schon als Opposition, sich der Feinde der Regierung an und hatten dann ihren Haß gegen die neuen Armengesete, die neue Polizei (die das Bolk von nun an oft als "blauen Teufel" bezeichnete) mit den Chartisten gemein. Das Bündniß, wie unnatürlich auf den ersten Anblick, war also in der That gewiß viel natürlicher als das frühere zwischen den Chartisten und den freisinnigen Parlamentsmitgliedern, den Anhängern des freien Handels im Interesse der großen Capitalien und der reichen Fabrikanten.

Bei der allgemeinen Wahl, im Jahre 1841, zeigeten sich die Folgen dieser veränderten Lage der Dinge. Die Chartisten stimmten überall für die Hochtories und waren sehr oft Ursache des Sieges, den diese über die Whigs davontrugen. In Manchester richtete sich die Opposition der Chartisten besonders gegen die Freihändler. Das Volk fühlte heraus, daß freier Handel nichts heiße, als unbedingte Concurrenz, und daß bei dieser in der Lage Englands nur die Reichen immer mehr im Vortheile, die Armen im Nachtheile sein würden. Hr. Leach, der Führer der Chartisten in Manchester, wurde der unerbittliche Gegner aller

Vorsprecher der Freihändler. Wo ein öffentliches Meeting zum Besten des Freihandels in Manchester und der nächsten Umgebung stattfand, sehlte auch Hr. Leach nie mit seinen Chartisten, antwortete unmittelbar auf die Argumente des Freihandelredners und konnte in der Regel sicher sein, daß seine Ansicht die Mehrzahl für sich hatte. So verloren die Freihändler in Manchester selbst, ihrem Hauptsite, allen Boden im Volke und sahen sich endlich gezwungen, die öffentlichen Bersammlungen einzustellen und nur welche mit Zulaßtarten abzuhalten.

Eine weitere Folge der Aufstände von 1839 aber war für die Chartistenpartei noch bebeutenber. Wir. haben gesehen, wie die Grundsage und auch die Führer der Working-men's-association nach und nach verbrängt wurden, wie der friedliche Fortschritt burch eignes Besterwerden, durch Lehre und gesellschaftliche Reformen dem rein politischen Treiben und gewaltsamen Umgestalten Plas machen mußte. Nach den Ereignissen von 1839 trat eine offenbare Spaltung zwischen diesen beiden Ansichten ein. 3wei der Führer der Chartisten in London waren in Folge bieser Ereignisse zu Gefängnißstrafe verurtheilt worden, und aus bem Gefängniffe (Warwick Goal) heraus erlie-Ben bieselben eine Art Manifest, mit bem sie sich von ber Gewalt= und Ariegspartei bes Chartismus lossagten. Pr. William Lowett, Schreiner, einer der Stif-

ter der Arbeitergesellschaft, und Br. John Collins, Instrumentenmacher, suchten in einer Broschurg: "Chartisme, a new organisation of the people", wieber in die Bahn der Working-men's-association einzulenken. Sie erklären sich in diesem Manifeste offen als Demofraten, ja felbft als Republifaner. Gie bestreiten, daß die Constitution Englands die Urfache seiner Größe: "Db die Größe Englands aus den sich widerstrebenden und abschließenden Interessen einer "das Gleich= gewicht haltenden Constitution" ober aus den großen Nationalvortheilen, bei dem unternehmendsten, geschicktesten und fleißigsten Bolke ber Welt, hervorgeht, ift eine Frage, die der gesunde Menschenverstand leicht entscheibet, gang besonders, wenn man die Geschichte unserer Gesetzler in die eine und die des Bolkes in die andere hand nimmt. Im Gegentheile wird man dann finden, daß Wieles, mas man so "unsere Größe" nennt, nichts als Unfinn und Wahn ift, und daß bie mahre Größe Englands tros ber Unwissenheit, Sartnäckigkeit und Schandlichkeit feiner Herrscher entstand. Unparteiische Beobachter werden bald herausfinden, daß die felbstfüchtige Ruhm= sucht, die unsere Herrscher veranlaßte, gegen die Rechte und die Freiheit aller Nationen anzukämpfen und alle Grundfage ber Menschlichkeit und Gerechtigkeit mit Füßen zu treten, in der Absicht, um so durchgreifen= dere Macht und Reichthum für sich und die Ihrigen

zu erlangen, Verrath gegen den Gott der Gerechtigsteit ist und sie dereinst vor seinem Gerichte ob des Blutes, das sie vergossen, der Schäße, die sie versschleudert, anklagen wird." )

An die Zwitterverbindung zwischen der Aristokratie und dem Volke denkend, warnen die Verfasser und rathen ihm, nur auf sich selbst zu bauen. "Wir müssen überzeugt sein, daß nur Selbsthülfe, self-reliance, uns retten wird, daß nur die Vereinigung aller geisstigen und moralischen Energie, die die Natur uns gegeben hat, uns erlauben wird, den heiligen Tempel unserer eignen Freiheit aufzubauen."<sup>2</sup>)

Deswegen stellen sie sich die Frage: "Wie können wir am besten eine aufgeklärte öffentliche Meinung für die Charte des Volks schaffen und unterhalten, um durch sie ihre friedliche Annahme zu bewirken? Und wie soll diese Meinung moralisch und politisch belehrt und vereinigt werden, um all das sociale Slück zu verwirklichen, das die Folge der Macht und Kraft einer repräsentativen Demokratie sein kann?"

Die Antwort auf diese Frage ist der Vorschlag einer National=Association des vereinigten Kö-

<sup>1)</sup> Chartism by W. Lowett and J. Collins, London 1841. S. 19.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 27.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 28.

nigreichs — eine Gesellschaft, um bas Volk polistisch und social zu verbessern.

Bu bem Enbe wird ein neuer Plan entworfen.

Die Association aller Glaubensbekenntnisse, Classen und Meinungen, die die Verbesserung des Volkes wollen, ist die Grundlage, die Charte das Ziel, Unsterricht und Belehrung das Mittel zur Erreichung desselben; öffentliche Hallen für das Volk zu Vorslesungen, zu Versammlungen, zur Besprechung, zu Fest und Tanz; — dann Schulen aller Art, Normalsund Industrieschulen, Bibliotheken, Flugschrifsten, Preisvertheilungen, Missionaire: das sind die einzelnen Gegenstände des Planes.

Der Geist, der hier herrscht, ist gewiß vom Guten. "Es ist kein Heil in der Ausschließlichkeit. Wir
müssen die Mittel des Unterrichts überallhin verbreiten, wir müssen ein gleich großes Interesse fühlen an
der politischen Aufklärung des unbedeutendsten und
entferntesten Bewohners unserer Insel als an der unsers nächsten und bestgesinnten Nachbars, da die politische Corruption des Einen dem Ganzen so nachtheilig ist, als die des Andern."— "Laßt uns suchen,
unsere Grundsäße ins Lager unserer Gegner überzupflanzen, indem wir die genarrten Opfer der corrumpirenden und plündernden Factionen unterrichten."
— "Eine tiese Ueberzeugung von der Nothwendigkeit
praktischer Mittel zum Unterricht der Arbeiterclassen

hat uns zu der Aufstellung unsers Planes geleitet; so daß, während wir Alles ausbieten, um die Charte durchzuseßen, das Volk unterrichtet werde, wie die Vortheile zu benußen, die es durch dieselbe erlangen wird. Nur so verhindern wir, daß nicht, wie die Reformer bisher gethan, das Volk aufs Höchste aufzgereizt wird, um eben so rasch, mit oder ohne Durchführung des Planes, wieder in die tiesste Apathie herabzusinken."

6.

Was diese beiden Männer im Gefängnisse als Plan aufstellten, führten ihre Freunde und Anhänger und bald sie selbst, wenigstens theilweise und versuchsweise durch. Im Jahre 1841 entstand unter ihrer Leistung eine Gesellschaft, the National association, die eine Art Kirche in der Kirche der Chartisten bildet und die "moralische, sociale und politische Berbesserung des Volkes durch gesetliche und friedliche Mittel" zu erlangen strebt. Mit Hülfe von Unsterstützungen, Anleihen und Credit richtete dieselbe im Mittelpunkte Londons eine Nationalhalle ein, an

<sup>1)</sup> S. 69 a. Orts. Auch an die Emancipation der Frauen benken diese friedlichen Chartisten.

die sich eine Art Raffeehaus anschließt. Die Halle ist zu Vorlesungen und Versammlungen, das Kaffeezimmer zu gesellschaftlichen 3weden bestimmt. 25. Juni 1842 murbe bie Nationalhalle eröffnet und besteht von da an ungestört fort. Die Jahresrechnung vom 22. Juni 1843 zeigt, daß bie Gesellschaft vor der Eröffnung der Halle durch Unterschriften eine Summe von 470 Pf. St. eingenommen hatte. Unter ben Subscribenten find 23 Mitglieber bes Parlaments, die in Mehrzahl ben Radicalen und Freihandlern angehören. Wie dieselben die Working-mens-association unterftütten, fo nahmen sie sich auch der National association an, die im Wesentlichen nur eine Wiederbelebung jener mar. Der Geift aber, ber die Chartisten im Allgemeinen beherrscht, ist Ursache, daß die Mitglieder des Parlaments nie wieder zu größerm Einflusse selbst auf diesen Theil der Chartisten gelangen konnten. Nur Hr. Duncombe, der überhaupt die Vertretung der Chartiften im Parlamente zu feiner Sache gemacht, hat auch auf die National-Affociation Einfluß.

Die Jahresrechnung vom Juni 1842 bis Juni 1843 zeigt, daß die Gesellschaft durch die Benutung der Halle zu Vorlesungen, Tanz, Gesang und alle gemeinen Unterricht, Bällen, dann durch Vermiethung derselben zu andern Zwecken, Benutung des Kasseesales und endlich durch Schenkungen u. s. w.

724 Pf. St. 5 Sch. 9 Pc. eingenommen und 725 Pf. St. 19 Sch. 11 Pc. ausgegeben hatte.

Die Thätigkeit der Gesellschaft geht schon aus den Rechnungen hervor. Vorlesungen, Unterricht im Lessen, Schreiben, Rechnen, Zeichnen, Geographie, Singen und Tanzen 1), — dann ein Lesecabinet und eine Bibliothek sorgen für die geistige Entwickelung. Mitglieder der Gesellschaft zahlen: die Männer monatlich 8, die Frauen 4 Pc. Die Vorlesungen kosten 2 Pc., eine regelmäßige Classe I Sch. 6 Pc. Einschreibung, und 9 Pc. monatlich. Die Tanzclasse sür Männer 4 Sch. 6 Pc., für Frauen 3 Sch. 6 Pc., und seder monatliche Ball I Sch. Ueberdies wird Chrenmitglied, wer sährlich I Pf. St. oder einmal 5 Pf. St. zu dem Fond der Gesellschaft herschießt.

Ich wollte mir die Sache selbst ansehen, wohnte daher ein paar ihrer Meetings bei und besuchte ein paarmal ihre Samstagsgesellschaften in ihrem Kaffeesaale.

Am 9. Mai (1843) fand eine Versammlung unter dem Vorsite des Parlamentsmitgliedes für Finsbury, Hrn. Duncombe, gegen die Factorybill und das in derselben aufgestellte Erziehungsspstem statt. Ich

<sup>1)</sup> Za, auch Vorlesungen über Phrenologie; die war gerade Mode in der höhern englischen Gesellschaft, und so wurde die Mode nachgeäfft.

habe in London kaum eine bessere Rebe gehört als die, die ein Hr. Pearan bei dieser Gelegenheit hielt. Sie war vom Anfang bis zum Ende schlagend und geistreich und tros der Ueberspanntheit der Ansichten stets von einem tiefen Dulbungsgefühle burchdrungen. Selbst wo er die Personen und die Ansichten geißelte, ließ er ihren Beweggrunden Gerechtigfeit widerfahren. Der Geist dieser Rede war ungefähr folgender: "Wir sind für den Theil der Torybill, der die Lage der Arbeiter beffert, wir find gegen ben, ber ihre Erziehung berücksichtigt. Und wir bekampfen denfelben nicht, um dieses ober jenes Grundsages, dieser ober jener Bestimmung, sondern um feines Befens willen; deswegen, weil er die Erziehung der Hochkirche über= trägt. Die Rirche Englands aber ift die Feinbin der Freiheit, die stärkste Stupe ber Berrschsucht, ber Aristofratie, und die Rette, an der man das Bolt fest= Man hofft, England diesen Unterrichtsplan im Namen Gottes und der Moral aufzudringen. Mitglied für Orford, das sich den Vertreter Gottes im Parlamente nennt, lebt vom Schweiße bes Bolfes und Gir James Graham, der ben Kreis aller möglichen Glaubensbekenntnisse durchgemacht hat, spricht im Namen der Moral für seinen Plan; und Beide hoffen, durch benselben die Fabrikarbeiter an die Hochfirche wieder zu fesseln und sie so von neuem auf Jahrhunderte zu Stugen der Herrschsucht von Par-

teien zu machen. Sie haben es nicht für nöthig gehalten, ihren Plan auch auf die Landgemeinden auszudehnen, weil hier die Vereinigung nicht möglich ift, weil hier die Aufklärung nicht hindringt. Die Landdistricte sollen in dem Zustande bleiben, in dem sie sind, damit wir nach wie vor von ihnen Mitglieder fürs Parlament erhalten, welche die Bertreter der Unwissenheit dieser Diftricte und somit die ergebenen Diener der Parteiinteressen sind. Nur weil das Bolk anfängt, klar zu sehen, will man es in die Schulen der Hochkirche schicken, um es wieder blind zu machen. So lange man glaubte, allen Unterricht und alle Aufklärung verbannen zu können, widersette sich die Hochkirche jeder Lehre. Was hat sie bis jest für den Volksunterricht gethan? Wer war der Mann, ber die Erziehung bes Volks begann? Gehörte er der Hochkirche an? Nein! es war Lancaster, ein atmer Quater, der nie andere Rirchensteuern zahlte als die, welche ihm der Gerichtsvollstrecker abzwang. Dhne ihn und seine Nachfolger unter ben Diffenters murbe das Wolk noch vollkommen ohne Unterricht sein, da die Regierung und die Hochkirche an nichts weniger benken, als an Volkserziehung. Gebt den Unterricht jest in ihre Hände, und sie wird versuchen, ungeschehen zu machen, was Andere gethan haben, sie wird das Volk wieder dahin bringen, wo es vor den Bestrebungen edler Menschenfreunde war. Denn der

Beift ber Dochfirche ift berfelbe, wie ber Beift Roms: der ber Berrichsucht und ber Boltsausbeutung. Bas wird sie lehren? ben Ratechismus und bie neununddreißig Artifel. Aber fie wird fich huten, bie Intelligenz und die Moral des Voltes zu verbesfern. Sie ift am Wert, und wir konnen feben, wie fie es einrichtet. In der neuesten Zeit hat sie ein Rechenbuch, auf die Bibel gegründet, eingeführt. Da lernen die Anaben abdiren an bem Beispiele Jatob's, ber vier Frauen hatte. Mit der ersten zwei, mit der zweiten brei, mit ber andern fünf, mit ber vierten sieben Rinder — wie viel macht das zusammen ? Und wenn nun der Knabe kommt und sagt: Jakob war ein heiliger Mann, und hatte vier Frauen; mein Bater hatte nur zwei und murbe beswegen beportirt; wie verhält sich bas? So will man eure Kinder unterrichten, verdummen. Die Hochkirche und ihre Geistlichen waren überall, wo es sich in England um ein höheres Recht der Menschheit handelte, die Feinde deffelben. Als Wilberforce die Befreiung der Selaven verlangte, wer bekampfte ba die Bestrebungen dieses Ebeln? dristliche Bischöfe ber Hochkirche in England. Als es fich barum handelte, die Lage ber Gefangenen zu verbeffern, wer arbeitete ba dem Birten der Menschenfreunde entgegen? driftliche Bischöfe der Hochkirche. Wer stand auf gegen die Emancipation der Katholiken? driftliche Bischöfe der Dochfirche. Wer befämpfte die Reform, wer protestirte gegen sie, als sie nicht mehr zu bekampfen mar ? abermals die Bischöfe der Hochkirche. D! ich klage nicht die Menschen an, welche so handelten, aber die Institution der englischen Rirche, die sie zeugte. Deswegen laßt uns gegen die Bill protestiren, welche biefer Kirche neue Macht geben foll. Die Bill selbst ist Rebensache, aber die Hochfirche und ihr Geist der Herrschsucht und Verdummung des Volkes sind die Hauptsache. Ich hoffe, daß diese Bill zernichtet werden soll, ich hoffe mehr, denn ich mußte sehr irren, ober sie wird den Blick des ganzen Bolkes auf die Hochfirche lenken, und dann wird der unabhängige mannliche Geift des Volkes nicht ruhen, bis fie zerffort ift. The Church must be done away, fagte einst ein Parlamentsmitglieb, und wir wollen wiederholen: Nieder mit der Hochkirche."

Ich bin kein Schnellschreiber und stehe daher nicht für die Worte ein, doch habe ich mir die Reihenfolge der Gedanken notirt und bin sicher, daß ich den Geist der Rede treu wiedergegeben habe. Selten hörte ich etwas Markigeres. Da war kein feines Tüfteln, kein halb angedeutetes Wort. Vom Herzen weg, wie es im Herzen aussah.

Der Nachfolger Hrn. Pearan's, ein Doctor, war schon pfiffiger und hoffte, daß das Parlament die Bill verwerfen, daß aber, wenn dies nicht geschehe, unsere

gesegnete Königin die Rechte des Volkes zur Hand nehmen werde. Am Ende aber sagte er auch: "Hoch die Christenlehre und nieder mit der Hochkirche!" Es war viel Ernst, viel kalte Ruhe in dieser ganzen Versammlung; aber die Zahl, kaum ein paar Hundert, war für London doch auch gar zu gering.

Die Bersammtungen in dem Kaffeezimmer sind ebenfalls charakteristisch genug. Ich wohnte mehren bei. Für 2 Penny bekam ich eine große Tasse Kaffee mit Zucker und Milch und zwei Butterbrotschnittchen. Kaffee, Thee und Cacao sind die einzigen Getränke, die gereicht werden, Wein, Bier und Branntwein sind eben so wie Taback verboten.

Ich habe allerlei bumme Gründe, kein großer Bieroder Weintrinker zu sein. Also darf ich getrost Wein
und Bier etwas in Schus nehmen. Es kommt mir
oft so vor, als vb die Mäßigkeitsgeschichte eine Art
nervenschwachen Kapenjammers unserer Zeit wäre. Ein
gutes Glas Wein, ein gesunder Schoppen Bier hat
noch Niemanden geschadet. Unsere Voreltern thaten
oft genug einen zu tiefen Zug, aber sie kamen dabei
doch nicht moralisch unter den Tisch. Nur wer, wie
Unsereins, wie wir Feder- und Papiermenschen, schwach
und krank ist, der muß sich vor den starken und gesunden Getränken hüten. Das Predigen gegen Bier
und Wein ist ein Misgriff; das Uebel liegt anderswo,
und die Nachtheile, die ein gutes Glas Wein, ein

paar Schoppen Bier uns bringen, find nur die Symptome einer Krankheit, für die Wein und Bier nichts können.

Das Saufen und Befaufen ift freilich eine thierische Schmach. Auch bas Trinken bes Fenergeistes, der den Durft nicht löscht, sondern nur ben Gaumen reigt und ben Geift benebelt, ift vom Bofen. - Saft eben so bose aber sind Thee und Raffee, die den Magen erschlaffen, die Rerven anziehen und bann boppelt abspannen, den Geist aufregen, ohne ihn zu befriedigen. Wer tein Bier, teinen Wein trinken kann, mag sich aus Waffer halten. Aber diese Thee- und Raffeepartien in England find gewiß ein schlechtes Mittel, die Volksnerven gegen Bier und Schnaps ju schüßen. Sie haben noch ben Rachtheil, baß fie fo ehrlich aussehen und auch die ordentlichen Leute vergiften, mahrenb Schnaps und Bier nur bas liebetliche Gefindel angreifen. Mir scheint es, daß die Engländer ihrer fehr einfachen, fraftigen Roft viel verdanken; aber eben beswegen fürchte ich auch, daß die Theegewohnheit die gefunden Nerven bes Bolkes in Maffe anzugreifen im Stande sein wird.

Die Gesellschaft der Chartisten hatte ganz den saden Geschmack ihres schlechten Thees und Kaffees. Freilich war die Sache nicht fader, als in den meisten Theecirkeln höherer Classen; im Gegentheile. Es wird dort, wie hier, gesungen, Arien und Lieder,

Quartette, Duos, einzelne ziemlich gut, und alle ohne viele Anspruche und Ziererei. Das war die beffere Der Ton ber Gesellschaft war so anständig als möglich, das Haus war nicht voller als nöthig, um Jebem einen Sis zu fichern; die Manner und die Frauen waren im Sonntagsfleibe, und benahmen sich, wie mans nur munschen konnte. Aber außer den Liebern hörte ich auch nicht ein Wort, sah ich nicht, daß je ein Nachbar den andern angesprochen hatte. Doch nein, einmal erhob sich ber Präsident denn ohne Chairman teine englische Gesellschaft — um Jemanben, der gezischt hatte, zur Ordnung zu verweisen. Das Zischen fand bei einem Liebe statt, in deffen zwei letten Strophen Prinz Albert und die Königin, der Erstere persissirt, die Lestere etwas Beniges vergöttert wurde. Ich hoffe, daß es ein Deutscher war, der zischte, - ein sachsen-koburger Patriot, dem es das Herz durchschnitten haben wird, als er hörte, daß die kleine Königin sich den hübschen Burschen für "eine halbe Krone" 1) gekauft habe. Doch ware es auch möglich, daß der Malcontente ein republikanischer Chartift gewesen, der an dem Weihrauch für die Königin ein Aergerniß genommen. Er steckte den bescheibenen Ruffel des Prafidenten so ftill ein,

<sup>1)</sup> Half a crown, eine halbe Krone, 21/2 Sch. Münze.

als wäre er ein düffeldorfer Advocat und kein Engländer.

Diese Drdnung, diese Ruhe, diese Stille würden mich Bieles von den Chartisten hoffen lassen, — aber, aber sie trinken nur Thee und Kaffeewasser. Ich kann nicht recht sagen warum, und doch, so oft ich daran dachte, mußte ich mir antworten: "D, die werden England nicht retten!" Der ganze Ton der Gesellschaft, diese Lieder und Arien, diese schweigsame Unsterhaltung, dieses Nachäffen Hoch-Lord und Ladyartiger Gesellschaften, dieses Kaffeewasser, — und fast thuts mir wehe, der Leader dieser Partei, Hr. William Loswett, schenkte den Kaffee ein, trug ihn den Gästen zu, nahm das Geld, — und war mit einem Worte der erste Garçon des Wirthshauses. Der ehrbare Schreisnermeister hatte die Hobelbank verlassen und hinter dem Schänktische ein bequemeres Pläschen gefunden.

Es ergriff mich ein wehmuthsvolles Gefühl, so lange und so oft ich unter diesen ehrlichen Leuten war, die es so gut meinen, die den rechten Weg eingeschlagen und die allein in England dem wahren Ziele zustreben. Ich mochte wollen oder nicht, ich konnte mich des Gedankens nicht entschlagen:

"England bedarf der Demokratie, wie vor Zeiten Rom ihrer bedurfte; aber die Aristokratie hat ihr das Mark so aus allen Knochen ausgesogen, daß, wenn die Demokraten einst an die Herrschaft kommen, sie, wie in Rom, ber Krücke des Absolutis= mus nicht werden entbehren können."

Während so diese National-Affociation ihren friedlichen und gesetlichen Zwecken nachstrebte, ihre Halle
baute und ihre Vorlesungen organisirte, erholte sich
auch der Rest der Chartisten nach und nach wieder
von den Folgen der Ausstände des Jahres 1839. Ein
Theil in den Provinzen schlug dieselbe Bahn ein, die Hr. William Lowett angedeutet hatte. Die große Mehrzahl aber sammelte sich von neuem um D'Connor,
und die revolutionaire und krieglustige Chartistenpartei sah mit Verachtung auf die "Moral force Humdug's" (so nannte sie D'Connor) herab.

"D'Connor selbst, der durch seine Erziehung und gesellschaftliche Stellung mehr dem Mittelstande angehörte, neigte sich auch mehr zu diesem hin. Er war vor wie nach für die Grundsäse der Freihändeler"), während die Chartisten, die aus dem Bolke selbst hervorgingen, besonders in Manchester unter der Führung Hrn. Leach's, von den Freihändlern und der Anti-Kornlaw-League nichts mehr wissen wollten. Die

<sup>1)</sup> So noch 1843 in seinem Werke über kleine Bauernhofe, von dem später.

Freihandler ihrerseits aber suchten noch einmal in den Chartisten eine volksthümliche Araft für ihre 3wede. Mit bem Wechsel der Minister konnten die Anti-Korngesetzler glauben, daß die Tories und die Korngesetze in Sir Robert Peel von neuem und auf lange Zeit wieder ihre Herrschaft gesichert hatten. Die Dotion Sir Robert Peel's für eine neue Sliding Stale, die im Februar 1842 vorgebracht wurde, erschien den Anti-Korngeseslern als ein erster Schritt auf dieser Sie boten Alles auf, um bas Bolt gegen diese neue Stiftung in Bewegung zu setzen. 600 Abgesandte der Anti-Kornlaw-League zogen am 9. Februar in Procession als Bittsteller nach der Westminfterhalle und 100 wurden ins Unterhaus eingelaffen. Aber Sir Robert Peel ließ sich nicht einschüchtern und hielt, wie stets, schweigend seine eigne Meinung verbedt. Deswegen glaubte die League nur immer mehr agitiren zu muffen. Sie war bei D'Connell in die Schule gegangen. An dem Tage, an dem die Deputation im Parlamente war, fand in ber Kron- und Ankertaverne ein Meeting statt, in dem die Sprecher offen fagten: "Aber wenn die Gesetzebung dem Bolke widersteht, so werden wir eine Agitation durchs ganze Land zur vollkommenen und durchgreifenden Reinigung des verderbten Hauses beginnen." 1) Cobden selbst hatte

<sup>1)</sup> Ein Hr. Launton. Quarterly Review. Februar 1842.

in seiner Rede vor den Wählern von Stockport, am 17. Juli 1841, gesagt: "Die League muß die Arbeiterclassen in Bewegung und das Haus der Gemeinen durch ein Meeting in Kersal Moor (bei Manchester) in Angst seten.") Im Parlament sagte er, "daß, so lange das Unterhaus nicht in Furcht gesett, das Bolk nie Gerechtigkeit erlangen werde." Er sette hinzu: "er hoffe, daß das Volk in kurzer Zeit die Korngesetztrage wohl verstehen und der League die physische Krast nicht länger sehlen werde, wenn sie einstimmig handeln wollte."

Die Chartisten geboten über eine solche physische Kraft. Sie waren organisirt, hatten ihren Hauptsiss in Manchester und leiteten dort die Masse der Arbeiter. Deswegen wendeten sich dann die Führer der Anti-Korngesetz-League wieder an sie. Es wurden gemeinschaftliche Versammlungen gehalten, man besprach sich, und es scheint, als ob ein Plan gemeinschaftlichen Handelns zu Stande gekommen. Beide Parteien leugnen dies. Es ist sehr wahrscheinlich, daß dieser Plan, selbst wenn ein solcher angenommen worden, höchst vage gewesen. Die League wollte nichts, als einschüchtern; die Chartisten hatten viel weiter aussehende Abssichten. Zene forderte thatlose Massen, diese mochten

<sup>1)</sup> A. a. D.

hoffen, die Massen, erst einmal in Bewegung gesetzt, ihrem besondern Ziele zuführen zu können.

Diese verschiebenen Absichten und Hoffnungen sührten zu dem Aufstande im August 1842. Die League gab den Anstoß. Am 15. Juli fand in Manchester ein Anti-Kornlaw-Meeting statt, das eine neue Adresse beschloß, die in zwei Tagen 64,000 Unterschriften zählte. In diesem Meeting wurden Stimmen laut, die verkündeten, daß England am "Vorabend einer Revolution" angelangt und daß die Zeit gekommen, "die Räder der Regierung allesammt zu hemmen." Aber das Alles schien nicht auszureichen.

Die Anhänger der League hatten oft davon gesprochen, die Arbeiter durch Schließen der Fabriken in die Straßen zu treiben. 1) Mehre der größten Häusfer in Manchester drohten (am 2., 15., und 28. Juli) mit einer Herabsehung des Arbeitschnes. 2) Am 5. Ausgust endlich führt Hr. Bayley diese Drohung aus, sagt seinen Arbeitern, als er sie entläßt: "Ihr würdet

<sup>1)</sup> Morning Chronicle vom 29. Juli 1842. Ein Hr. Linch von Liverpool schreibt dort: "Laßt die Bergleute im ganzen Königreiche nur einen Wonat nicht arbeiten und die Sache ist geschehen."

<sup>2)</sup> In dem Circular, dem Moniteur der League, vom 21. Juli ist ein Brief, der vorschlägt, den Arbeitlohn herabzusehen, "dann werde das Bolk von selbst in die Straßen gesetzt werden."

vielleicht besser thun, ein paar Tage spielen zu gehen." Die Arbeiter gingen und spielten, und so begann der Aufstand.

Eine Weile behielt dieser den Charakter eines wikden, ungeordneten Sturmes. Die ausgetriebenen Fabrikarbeiter zwangen die übrigen Fabriken, die Arbeit
einzustellen. Das war höchst wahrscheinlich Alles, was
die League selbst beabsichtigte. Die Gemeindeobrigkeit
sah ruhig zu und ließ geschehen, die politischen Gegner der League behaupten, daß sie vorher ihre Unthätigkeit zugesagt habe. So wuchs der Ausstand in
ein paar Tagen zu einer Achtung gebietenden, Angst
einslößenden Bewegung heran.

Erst bann traten die Chartisten hinzu. Der Stamm der Chartisten besteht in den Handwerkern, die Fabrikarbeiter sind in Masse zu entnervt, zu unwissend, um selbst im Volke von Bedeutung zu sein; die Handwerker dagegen sind aufgeklärt und rüstig. Als sie sich der Bewegung anschlossen, nahm diese dann auch einen ganz andern Charakter an, wurde chartisstisch und republikanisch.

Sie begannen damit, daß sie eine Regierung zu organisiren suchten. Sie sorgten dafür, daß das Volk, Delegaten" wähle, die sich über die zu nehmenden Maßregeln besprechen sollten. Von 47 Gewählten stimmten 43 dafür, daß die Charte des Volkes ans genommen sein müsse, ehe das Bolk wieder zur Ar-

beit zurückkehren werde. Zugleich hatte sich das etecutive Comité der Chartisten in Manchester eingefunden. ') Dasselbe trat an die Spise der ganzen Bewegung und leitete sie zu ihrem Ziele hin.

So ging der Aufstand aus der Hand der Anti-Korngesetzler in die der Chartisten über. Aber kaum merkten jene, daß die Bewegung ihrer Leitung entschlüpfte, als sie auch augenblicklich sich ihr entgegenstemmten. Zu Anfang des Aufstandes hatten die reichen Fabrikanten dem Volke, das nur spielen sollte, Brot, Fleisch und Bier in die Straßen hinabgeschickt. Die Magistrate hatten thatlos zugesehen. Von dem Augenblicke an, daß die Chartisten den Aufstand lenkten, griff der Magistrat zu den ernstesten Maßregeln, ließen sich die Fabrikherren und die Meister der Arbeiter als Specialconstables verpslichten, rief der Gemeindevorstand die Militairmacht zu Hüsse, verhastete das erecutive Comité der Chartisten und ließ die Masse des Bolkes mit Pelotonseuer auseinandertreiben.

Zweierlei muß ben Beobachter bei diesem Aufstande und seiner Entwickelung in Erstaunen sezen.

<sup>1)</sup> Dasselbe war drei Monate vorher auf den 15. Aug. in Manchester ausgeschrieben worden, und versammelte sich also fünf Tage nachher, nachdem der Aufstand begonnen. Ob dies Zufall oder mehr, bin ich nicht im Stande zu entscheisden. Das erecutive Comité bestand aus dem Dr. Mc. Donal, Campbell, Barstow, Williams und Leach.

"Die Aufrührer verfolgten ihren Zweck mit Entschlossenheit, aber ohne alle unnöthige Gewalt. Wo kein Widerstand geleistet wurde, wurde weder den Personen, noch dem Eigenthume Gewalt angethan. Fast vierzehn Tage lang war für viele Millionen zerstörsbares Eigenthum in ihrer Hand, und sie enthielten sich seder unnüben Zerstörung."—— Alles Gesindel war los, "aber während des ganzen Aufstandes kam keine einzige Klage wegen Beleidigung gegen Weiber oder unnöthige Gewalt gegen Männer vor."— "Sie waren arm und hungrig, und dennoch blieben selbst die Fruchtbäume in den Gärten der Fabriken, die sie zum Stillestehen zwangen, unangerührt."

Von der andern Seite war es eine auffallende Erscheinung, daß diese Masse von hunderttausend Mänznern durch eine Handvoll Soldaten 2) beim ersten Angriffe auseinandergesprengt werden konnte. Dies erklärt sich durch verschiedene zusammenwirkende Ursachen. Das Wort: Order! übt in England Zauberstraft; die Masse des Volkes hat die höchste Achtung

<sup>1)</sup> Westminster Review. Oct. 42. S. 394.

<sup>2)</sup> Rach der Aussage der Polizeibeamten in dem Processe gegen die Chartisten genügten ungefähr 30 Soldaten
im ersten Zusammentressen mit dem Bolke, um dem Aufstande mit einem Schlage ein Ende zu machen. Fünf Aufrührer blieben auf dem Plaze.

vor dem Gesehe. Die Chartisten selbst wollten in allem Ernste keinen Kampf, keine Schlacht; aus Politik, in Folge des Gefühls ihrer Schwäche, und zugleich aus Grundsat waren sie gegen Gewalt. ') Die große Mehrzahl der Fabrikarbeiter aber wußte in allem Ernste nicht recht, was sie wollte, dachte nur an eine Art Feiertag-Spiel und stob als Mob vor den Augeln wie Staub vor dem Winde auseinander.

<sup>1)</sup> Als bereits der Aufstand auf Waffengewalt gestoßen war, erließen die Chartiften ihre Proclamation, in der sie fagen: "Englander! bas Blut eurer Brüber rothet die Stragen von Prefton und Blackburn und die Morber durften nach mehr. Seib standhaft, seid muthig, seid Manner. Friede, Gefet und Dronung haben auf unserer Seite Recht behalten, lagt dieselben geachtet bleiben, bis eure Brüber in Schottland, Wales und Irland von eurem Entschlusse unterrichtet sind. Und wenn dann ein allgemeiner Feiertag eintritt, was in acht Tagen ber Fall fein wird, was konnen bann Bajonnette gegen die öffentliche Deinung!" - Db nicht in diesem bis eine Art Drohung liegt, daß bei bem allgemeinen "Feiertage", sobald er eingetreten, am Ende auch andere Mittel als Friede, Gefet und Ordnung anzuwenden, ift eben so leicht zu bejahen, als zu verneinen.

7.

In Folge dieses Aufstandes wurde der Bruch groischen den Chartiften und den Freihandlern immer grö-Ber. Die lettern verloren babei mehr als bie erstern, ja, faben in gewisser Beziehung ihre volksthümliche Grundlage unter ihren Füßen verschwinden. konnten noch große Summen zusammenschießen, aber von nun an feine Maffen mehr zusammenbringen. Fast überall, wo sie öffentlich auftraten, stießen sie auf die Chartiften, und selbst in der Hauptstadt, in Marylebone, trieben die Chartisten die Freihandler aus ihren eignen Meetings aus. Die Anti-Korn-League hat in bem Aufstande von Manchester in gewiffer Beziehung eine größere Niederlage erlitten, als die Chartisten, und wer die Geschichte ihres Einflusses kennt, weiß, daß dieser vor August 1842 riel größer als nachher war.

Die Regierung ihrerseits schonte die Chartisten. Einzelne ihrer Richter (Lord Albinger) betrugen sich in den Gerichten über sie zwar mit der empörendsten Parteilichkeit, andere aber (Tindal 2c.) versuhren mit der größten Schonung. Der Hauptproces gegen das executive Comité blieb sogar mit Hülfe der Regiezung ohne allen Erfolg. Die Geschwornen fanden unter vierzehn Klagepunkten nur für vier ein Schulbig; und diese Punkte besagten, das die Angeklagten

sich verschworen, den Aufruhr zu unterhalten (to continue the disturbance). Aber es ging aus den vier Klagepunkten nicht hervor, daß ber Anfruhr wirklich durch sie unterhalten worben, wodurch dann fein gesetliches Berbrechen herausgefunden werben fonnte. Die Angeklagten beriefen sich mit biesem Einwurfe an die Queensbench, die, ihn in Erwägung zu ziehen, sich Bedenkzeit ausbat und sich bis heute bedenkt. — Rur einzelne Chartisten wurden wegen besonderer Berbrechen, die gegen sie bewiesen waren, verurtheilt; die Mehrzahl aller Führer entkam ohne Strafe. Die Regierung hat höchst wahrscheinlich dies Ergebniß herbeiführen helfen; benn sie mußte miffen, daß die Freihändler die eigentlichen Urheber bes Aufstandes waren, und durfte hoffen, die Chartisten selbst durch milberes Benehmen nunmehr den Whigs und Freihandlern abwendig und bagegen den Tories und Conservativen zugänglicher zu machen.

Die Chartisten selbst verloren durch diesen Aufstand noch einmal alle größere augenblickliche Bedeutung. Eine Schlacht, in der hunderttausend Mann von dreißig Soldaten heimgeschickt werden, kann das Ansehen der Besiegten nicht fördern, wenn sie auch noch so kluge Gründe hatten, fortzulausen. Sie versloren das Vertrauen in sich selbst und ihre Führer. Viele der thätigsten wurden unthätig gemacht, einzelne verhaftet, andere mußten slüchten. D'Connor,

ber wilbe Irlander, blieb an ber Spipe, und wenn die Regierung nur beswegen den Proces gegen die Leiter bes manchesterer Aufftandes hätte fallen laffen, so würde sie hinlänglich gerechtfertigt sein. D'Connor ift nur burch seine nuplose Thatigkeit unb feine gewiffenlose Chrbegierbe berufen, ber Führer einer Partei zu fein. Er bankt feine Stellung in feiner Partei nur dem Umstande, daß das englische Bolt aristokratisch von unten nach oben ist, und sich hoch und gludlich schätte, als ein D'Connor, Abkommling eines irlandischen Königs, sich an seine Spipe stellen wollte. Später muchsen tüchtigere Leute aus dem Bolte hervor, aber D'Connor und die Seinigen mußten gegen biese Pats die Baffe der Berleumbung mit vieler List und vielem Geschicke zu handhaben. D'Connor selbst hat, als der Northern Star 55,000 Abnehmer zählte, große Summen aus bem Blatte gezogen (jährlich bis 12,000 Pf. St.), ohne je ber Partei bavon einen Pfennig zu verrechnen. Er mag bie ganze Summe für sie verwendet haben; barauf tommt hier nichts an; denn seine Anklagen gegen andere Chartistenführer geben meist barauf hinaus, daß sie das Geld des Volkes nicht zu berechnen im Stande wären. Diese Anklagen sind an und für sich meist so fleinlich als möglich; ein paar Schillinge genügen, um einen Chrenmann, den man beseitigen möchte,

öffentlich als Unterschläger und Dieb an den Pranger zu stellen. 1)

Diese Anklagen selbst würden übrigens höchst wahrscheinlich viel weniger Bedeutung haben, wenn die Masse nicht sonst Gründe hätte, oft an der Ergebensheit ihrer Führer zu zweiseln. Nicht, als ob sie Geld zu unterschlagen fähig. Aber sie sind alle fast ohne Ausnahme Aristokraten, d. h. sie streben, selbskändig sich meist auf die Schultern ihrer Gehülsen zu schwingen, um so sich eine Stufe höher hinaufzuschrauben. Sie kämpfen nicht mit dem Bolke für das Bolk, sondern mit dem Bolke für sich. Ich habe nicht wenige Unterleader der Chartisten kennen gelernt, aber nicht einen, der sein Ansehen nicht dazu benutzt, so rasch als möglich die Fabrik zu verlassen, den Hobel oder Hammer zur Seite zu legen und sich

<sup>1)</sup> In einer Broschüre: "The Executive versus F. O'Connor, The reverend W. Hill, and the Northern Star, or: Who are the traitors? By John Campbell", ist eine Bertheidigung Campbell's und des erecutiven Comités von Manchester gegen D'Connor, der letteres angeklagt hatte, ein paar Pfund nicht gehörig berechnet zu haben. In dieser Broschüre sind über sechszig namhafte Leute und Untersleader der Chartisten angeführt, die Einer nach dem Andern von D'Connor als Verräther, Spione, Meuchelmörder, Feigslinge und sonst dergleichen angeklagt und meist dem Stamme der Chartisten entfremdet wurden.

einen Kram anzuschaffen, meist einen Zeitungskram, eine Raffee- oder Theestube, und so sich bessere Tage zu sichern. Sie treten auf diese Weise in der That aus dem Kreise der Arbeiter heraus und in die der Krämer, der Shopkeepers ein. Oft leitet dieser Uebergang zu einem weitern, und mehre der Chartistensührer wurden, einmal zu Krämern geworden, eher die Bundesgenossen des Wittelstandes, als die ergebenen Vertreter des Volkes.— Bei einer solchen Richtung ist es nur zu erklärlich, daß die Anklage auf eigennützige Ausbeutung des armen Volkes oft genug ein leichtes Echo in den Massen sinder. Der Verdacht ist der Schatten unsers eignen bösen Gewissens.

Das Alles wirkte auflösend auf die ganze Partei, und nur der Umstand, daß die Grundsätze der friedelichen Agitation von nun an in der ganzen Masse seisetere Wurzeln faßte, war die gute Folge der Ereigenisse von 1842.

8.

Im Frühjahr 1843 versuchten die Chartisten von neuem eine festere und größere Grundlage zu sinden. Zu dem Ende wurde in Birmingham eine Conferenz zwischen den Führern und Abgeordneten der verschiebenen chartistischen Gruppen in England, so wie mit ben Anhängern bes allgemeinen Stimmrechts in dem Mittelstande abgehalten. Hr. Jos. Sturge, ein fehr reicher Quater in Birmingham, handelte als Bertreter der lettern, die unter sich eine Gesellschaft, Die "Complete suffrage union" gebildet und in ihr Refte ber frühern Partei der Radicalen gesammelt hatten. Zwischen den Freihandlern und den Chartisten war keine Verbindung mehr möglich; deswegen richtete sich ein anderer Theil der höhern Mittelstandsparteien an sie. Die Chartisten und die Charte hatten aber durch die letten Greigniffe zu viel gelitten, um ben Bertretern des Mittelstandes zu erlauben, sich unbedingt der Charte anzuschließen. Im Gegentheile hofften sie, bie Chartisten ohne die Charte für sich und ihre Ansichten und Interessen gewinnen zu können. Bu dem Ende hatte die Complete suffrage union eine Bill entworfen, die sie the bill of rights nannte und durch die sie allgemeines Stimmrecht vom Parlamente verlangte, ohne der Charte des Volkes zu erwähnen. Die Chartisten behaupteten ihrerseits, daß die Charte die Grundlage ber Vereinigung bleiben muffe. Br. Sturge widersprach bem nicht, aber verlangte für seine Bill of rights den Vortritt in der Verhandlung. Die Chartiften fürchteten, daß, dieselbe einmal angenommen und als Bittschrift ins Parlament gefandt, die Charte nothwendig eine untergeordnete Rolle spielen muffe

und wegfallen könnne. Das Bewußtsein, schon oft misbraucht und genarrt worden zu sein, leuchtet aus dieser Angst ziemlich klar hervor. D'Connor und Lo-wett streiten gemeinschaftlich für den Vorschritt der Charte, und Hr. Sturge, tros der Unterstüßung mehrer der bedeutendern Chartistenanführer (unter andern Bincent), blieb in der Minderzahl und zog sich dann mit seinen Anhängern von der Conferenz zurück.

Die ganze Versammlung aber fühlte diesen Ausfall so schwer, daß überhaupt von nun an nichts Rechtes mehr durchgesetzt wurde und sie fast ohne allen Erfolg wieder auseinander ging. Das war dann, nach den Hoffnungen, die man auf diese Conferenz gesetzt hatte, eine fast eben so große moralische Niederlage als die Ereignisse von 1839 und 1842.

Erst im Jahre 1844 kam wieder ein festerer Drganisationsplan zu Stande. Zu dem Ende war eine National convention of the industrious classes in Manchester zusammenberufen worden, die dann am Ende einen neuen Organisationsplan der National charter association von Großbritannien aufstellte.

Nach diesem ist der Zweck der Gesellschaft: "die Verwirklichung der Volkscharte durch friedliche, gesetliche und constitutionelle Mittel zu betreiben."

Die Grund fate der Charte blieben diefelben. Die Mittel im Einzelnen find: öffentliche Bersammlungen, Petitionen, Verhandlungen, wohlfeile Schriften und Presse, so wie Einwirkung durch Comités auf alle Wahlen.

## Statuten:

- 1) Jedes Mitglied des Vereins muß eine Karte für 3 Pc. lösen und 1 Pc. wöchentlich zum Gesellschaftsfond zuschießen, wovon ein Viertheil monatlich an das executive Comité geschickt wird;
- 2) die allgemeine Regierung der Gesellschaft ist dem executiven Comité übertragen;
- 3) am britten Montag im April versammelt sich die Convention der Delegirten aller Zweigverbindungen;
- 4) diese wählt das executive Comité aus einer Liste von Namen, die von den Zweigverbindungen angegeben sind. Diese Liste muß einen Monat vor der Wahl der Delegirten zum Convent veröffentlicht werden;
- 5) Localvorleser 1), von den Distriktdelegirten gewählt, sorgen für Localagitation.

Dann folgen die Pflichten des executiven Comites, des Secretairs, des Schapmeisters, die aus dem

<sup>1)</sup> Es gibt deren viele. Sie erhalten 30 Sch. die Woche und ziehen von Stadt zu Stadt als Prediger ihres Glaubens. Oft fehlen die 30 Sch. und dann tritt die größte Roth, Hunger und Elend ein. Aber diese Leute zeigen nicht selten wahren Aposteleiser.

allgemeinen Zwecke der Gesellschaft und der besondern Thätigkeit dieser beiden Aemter hervorgehen.

Die Convention ernennt zwei Auditoren, welche die Bücher des executiven Comités untersuchen.

In jedem Dorfe sollen fünf Leute zu einem Generalconcil und außer diesem ein Secretair und Schatmeister ernannt werden. Das Generalconcil versammelt sich wöchentlich einmal und hat drei Viertheile
der Subscription zu seiner Verfügung.

Nachdem die Convention diese Statuten angenommen, wählte sie ein executives Comité von fünf Leuten, D'Connor, Clarke, Mc. Grath, Wheeler und Donle, und beschloß, daß das Comité in Zukunst in London sigen solle.

D'Connor wurde fast einstimmig gewählt; die Abwesenheit jedes bedeutendern Namens der Chartistenführer in dem Comité ist halbwegs Bürge dafür,
daß auch diese neue Oberbehörde die Sache der Chartisten nicht sonderlich fördern wird. 1)

<sup>1)</sup> Die Bahl der Abnehmer des Northern Star ist von 57,000 auf kaum 6000 herabgesunken.

9.

Gleichzeitig mit diesen Bestrebungen fand eine doppelte Bewegung statt, in welche die Chartisten sehr thätig mit eingriffen: die Agitation der Fabrikfrage und die Einstellung der Arbeit in einer großen Anzahl von Kohlenbergwerken. Die Chartisten reichten in jener den Hochtories und Lord Ashley die Hand, waren deren thätigste Gehülfen. Je mehr sie sich von den Freihändlern abwendeten, desto mehr schlossen sie sie her Arbeit und sehen in der Jehn-Stundenbill Lord Ashley's den Ansang dieses Systems.

Der Rückschritt, ben Lord Aspley machte, als er fand, daß er fast glücklicher gewesen, als er gehosst, und für seine Ansicht eine Mehrzahl gegen die Resgierung gewonnen hatte, erschien den meisten Chartisten wie ein Verrath an ihrer Sache. Sie hatten keine ähnlichen Rücksichten wie Lord Aspley. D'Connor, der den Einfluß Lord Aspley's, wie jeden Einfluß auf seine Leute, fürchten mochte, ergriff die Gelegenheit, um sich seines Nebenbuhlers zu entledigen. Der Northern Star höhnte "das Vischen Noblesse, das Vischen Moralität, das Vischen Heiligkeit und das Vischen Farce" (drollery) des edeln Lords aus und suchte ihn zum Besten Hrn. Duncombe's herabzusesen. D'Consider den Drn. Duncombe's herabzusesen. D'Consider den Drn. Duncombe's herabzusesen.

nor selbst machte eine Motion in der Convention, daß "der edle Lord kein gesundes Urtheil bekundet habe", daß er nur gehandelt, "um eine Torpregierung aufrecht zu erhalten", und daß daher die Vertheidisgung der Factory question in die Hand eines andern Mitgliedes des Parlaments übertragen werden solle. James Leach von Manchester aber bekämpfte diesen Antrag und seste es durch, daß derselbe zurück- und eine einfache Misbilligung des Aufschubs von der Convention angenommen wurde.

Die zweite Bewegung dieser Zeit, in welche die Chartisten mit einzugreisen suchten, war die der Kohlenbergleute im Norden Englands. Die Besißer der Kohlenbergwerke bilden eine geschlossene Gesellschaft, die sowol den Consumenten als auch den Bergleuten gegenüber ihre Interessen aufs durchgreisendste zu schüßen sucht. Den Consumenten gegenüber begrenzt die Gesellschaft die Nasse der Kohlen, die in England verkauft werden darf. Ein Comité verordnet alle vierzehn Tage, wie viel Kohlen versendet werden sollen. War der Preis der vorhergehenden vierzehn Tage hoch, so erlaubt es einen größern Umsaß; war er niedrig, so beschränkte es benselben, um so den Preis stets hoch zu erhalten. In derselben Art aber,

<sup>1)</sup> Potter III. 89. Es gelingt dies auf eine Weise, daß das Neu-Castler Chalbron Kohlen in London 30 Sch. 6 Pc.

wie die Eigenthümer fo ber gangen Ration Gefețe und Preise vorschreiben, suchen fie auch die Arbeiter zu beherrschen und zu beschränken. Die Organisation der Eigenthümer in eine Art fester Gesellschaft gibt ihnen bazu alle Mittel an die Hand, und so entstand ein Syftem den Arbeitern gegenüber, das biefe auf alle mögliche Beise nieberdruckt. Die Preise wurden nach und nach herabgeschraubt. Dann übervortheilten die Bergwerkbesiter die Bergleute auf jede Beise. Das Mag von 6 Cent, bas eine Norm zur Bezahlung für die Bergleute ist, wurde allmälig, und ohne ein Wort zu fagen, sehr oft auf 8 Cent getrieben; die Wagen wurden verfälscht, und herkömmlich bis zu 20 Pfd. auf ben Centner im Bortheile der herren hinaufgeschraubt. Es wurden Strafen eingeführt. Fehlen an 6 Centnern zufällig 14 Pfund, so wurde die ganze Last gestrichen, anstatt, daß nur das Fehlende abgerechnet würde. Oft wurden bis zu 2 Sch. 6 Pc. Strafen abgezogen, wenn der Arbeiter kein "volles Tagewerk" machte. Oft kommt hierzu noch, daß ber Eigenthümer dem Bergmanne anstatt Geld nur schlechte und theuer berechnete Waare gibt. 1)

kostet, während es im Auslande nur 18 Sch. werth ist. Lord Londonderry ist der ausschließliche Besitzer einer sehr großen Menge dieser Bergwerke.

<sup>1)</sup> Diefe Rlagen mogen übertrieben fein. 3ch fcreibe fie

Um Diesem Drucke entgegenzuwirken, bilbete fich in den verschiebenen Bergwerkbiftriften eine Miner's union unter ben Bergleuten. Rach und nach fühlten diese fich durch die Bereinigung gestärkt. Die von Northumberland und Durham traten zuerst mit ihren Forberungen auf Abstellung ber Disftanbe bervor, stießen auf den durchgreifendsten Widerstand unter ben Bergwertbesigern und wurden so nach und nach zu einem allgemeinen "strike", Einstellen der Arbeit, geleitet. Die Bergleute aller andern Provingen unterflütten die des Nordens in ihrem Unternehmen. Die Miner's union gab sich alle Muhe, diesen überall beizustehen. Sie hatte einen eignen Abvocaten, hrn. Roberts, ben man nur ben "Attorney general der Bergleute" nannte, gewählt und bezahlte ihn, damit er überall, wo Rechtsbeistand Noth thue, den Bergleuten schüpend zur Seite ftebe. Monate lang hielten die Bergleute des Nordens aus; zulest aber muß-

den Arbeitern nach; doch waren sie die Ursache, taß Taussende ihre Arbeit aufgaben und hungerten, um den anges sührten Beschwerden ein Ende zu machen. Wenn man weiß, daß dieselben Bergleute, in Zeiten der Noth, wo die Herren die Hälfte der Arbeiter entlassen wollten, selbst die Hälfte ihrer Arbeit an jene abtraten, um halb verkümmernd ihre Mitarbeiter vor Hunger und Elend zu sichern, so darf man diesen Leuten schon zutrauen, daß sie nicht ohne Ursache sich zum Neußersten entschlossen.

ten sie bennoch nachgeben und die Arbeit wieder ergreifen. Eine Hauptursache, daß sie ihre Absicht nicht durchsetzen konnten, war, daß sie ihre Arbeit erst gegen Frühjahr einstellten; aber sie selbst würden am ersten zu Grunde gegangen sein, wenn sie gewagt hätten, dem Winter ohne Nahrung und Schut Trotzu bieten. Sie stehen der sesten Phalanx der Eigenthümer von Kohlenbergwerken gegenüber, und wenn auch die letzen Bewegungen der Arbeiter mehr Zusammenhang zeigten, so ist doch vorauszusehen, daß sie noch lange nicht stark genug, um den reichen Bergwerkbesistern Gesetz vorzuschreiben.

Die Chartisten unterstützten diese Bewegungen aufs Thätigste. Ihre Zeitung wurde zum Organ der Bergleute, ihre Vorleser mischten sich in die Meetings, hr.
Roberts selbst ist ein Chartist. Der Zweck der Chartisten ist leicht zu durchschauen. Die Hand werker bilden den Stamm derselben. Sie suchen sich in den Fabrikstädten die Fabrikarbeiter, in den Bergwerkbistrikten die Vergleute zu gewinnen. Gelingt es dereinst, diese Massen gemeinschaftlich und nach einem bestimmten, klar durchdachten Ziele hin in Bewegung zu seten, so würde freilich nicht leicht eine Macht in England im Stande sein, ihr Widerstand zu leisten.

### 10.

Die Chartisten sind die eigentlichen Vertreter der englischen Demokratie, der Masse des englischen Voletes, das zum Fußschemel der englischen Aristokratie wurde. Die Zahl dieser Masse, der Aristokratie gezenüber, ist unendlich groß. Die Organisation der Chartisten ist im Ganzen so gut als möglich und nöthig; die Mittel, die sie zur Erreichung ihrer Zwecke haben, sind die aller freien Staaten, die aller englischen Bürger, die Presse, Association, Volksversammslungen, Petitionen und wechselseitige Belehrung.

Und dennoch hat diese Partei bis jest fast gar teine Erfolge gehabt, und dennoch zucken die englisschen Politiker meist mitleidig die Achseln, wenn der Fremde ihr eine größere Bedeutung für die Zukunft geben will. Woher diese Widersprüche?

Die aristokratische Denk- und Gefühlsweise des ganzen englischen Bolkes ist die erste und die Hauptursache dieser sich widersprechenden Zustände und Berhältnisse. Jeder, der eine Bedeutung, eine Kraft in England in sich fühlt, strebt stets, aus dem Kreise, in dem er steht, hervorzutreten. Keiner der wirklich tüchtigen Leute Englands hat seine Wurzeln im Bolke; sobald er sich fühlt, greift er aus demselben heraus, schließt sich der höhern Classe über ihm an und gibt bald seine alten Freunde auf. Das ist die Regel und die Ausnahme ist sehr selten.

Diesem Streben im Bolke entspricht dann ein durchgreifendes Gefühl des Mistrauens. Der Mann des Volkes hat kein sestes Vertrauen zu seines Gleischen. Er hat zu oft gesehen, wie das Volk nur dazu diente, demjenigen, dem es sein Zutrauen schenkte, zu helsen, sich selbst hinaufzuschwingen, seine eignen Angelegenheiten zu betreiben und die des Volkes, sobald er desselben nicht mehr bedurfte, dem Zufall zu überslassen. Daher denn die ewigen Zwiste unter den Chartisten, daher die Möglichkeit, einen der Führer nach dem andern dem Volke zu verdächtigen.

Mit aristokratischen Richtungen, ohne festes Vertrauen zu den Söhnen des Bolkes, hascht dann die Masse stets nach einem Leader aus den höhern Ständen. Ein Lord ist fast unerläßlich für jede Partei; und in Ermanglung eines solchen begnügte sich die der Chartisten mit einem irländischen Königssproß. Daß D'Connor, dieser gehaltlose Typ aller irländischen Schwächen und Leidenschaften, sich die heute an der Spise der Chartisten erhalten konnte, ist ein Wunder, das sich nur durch die angedeutete Richtung des englischen Bolksgeistes erklärt.

Die Hauptursache, warum dieser Geist sich im Wesentlichen troß der neuern demokratischen Grundsätze bis auf diesen Tag verewigen konnte, liegt in

dem Umstande, daß das Bolk in England kein festes Eigenthum, keinen Grund und Boden besitzt.

Im Lande, im Ackerbau wurzelt die Demokratie; nur wo es einen großen, fraftigen Ackerbaustand mit mäßigem, ja kleinem Grundbesiße gibt, ist eine wirk-liche Demokratie möglich, denn nur das Land sesseltes den Menschen an seine Classe, den Mann des Bolkes an das Bolk.

Die Handwerker fteben ber Demokratie am nachsten; aber ihre natürliche Reigung ift die des Aufsteigens in die höhern Classen. Berbunden mit einer demofratischen Grundbesigerclaffe, erlangt auch der Sandwerkerstand einen festeren demokratischen Charakter. Die englischen Chartisten scheinen diese Wahrheit in ber neuesten Zeit herausgeahnet zu haben, und sprechen daher fehr oft von der "Landfrage". D'Connor felbst hat ein Werkchen über dieselbe geschrieben 1), in dem er dem Bolke Anweisung gibt, wie kleine Pachtgüter anzulegen sind, und feinen Anhängern rath, folche zu gründen. Aus der ganzen Auffaffung geht hervor, daß nur ein dunkles Gefühl hier im Spiele ift; die Mittel aber, die vorgeschlagen werben, würden kaum in vielen Sahrhunderten einen bemofratischen Ackerbauftand schaffen, wenn überhaupt die

<sup>1)</sup> A practical work on the management of small farms, by F. O'Connor (Barrister at law). 1843.

englische Eigenthumsorganisation diesem Streben nicht ein unübersteigliches Hinderniß in den Weg legte.

Die politischen Grundsätze der Chartisten, ihre socialen Bestrebungen, die Mittel gur Durchführung derselben, Gesetze und friedliche Bewegung, find im Ganzen gewiß so ehrenwerth als möglich. Ich habe manchen tüchtigen Mann unter ihnen fennen gelernt und oft Ansichten, Absichten und Wollen gefunden, die nur jum Beffern führen können. Und bennoch glaube ich kaum, bag ber Chartismus je anbers, benn als ein auflösendes Element in England thatig merden wird. Die aristofratische Richtung des Bolfes wird nur dann ben Chartisten erlauben, Eraftig in die Staatsrader Englands einzugreifen, wenn an bie Stelle Prn. D'Connor's ein Mann getreten ift, ber etwas von bem Geiste Cafars und Napoleon's in sich hat. Und einem solchen Cafar wurde eine Raiferepoche folgen, mit dem Unterschiebe, daß neben dem neuen Rom eine gang andere Staatenwelt als bie bes Alterthums ftanbe.

Dhne einen solchen Mann werden die Chartisten in den innern Berhältnissen noch oft den Sturm der Massen fördern, noch öfter die Absichten der Parteien unterstüßen, aber nie zu einer felbständigen Entwickes lung und Beruhigung gelangen. In Bezug auf die äußern Berhältnisse aber wird ihre Thätigkeit noch gefährlicher für England sein.

Als D'Connell im Jahre 1844 Irland aufregte, erließ der chartistische Nationalconvent am 15. April eine Abresse an die Arbeiterclassen von Irland, in der es heißt: "Irlander, die Arbeiter in England feben in euch Manner, die tapfer gegen Unterbrudung ankampfen; Männer, die von denselben Soffnungen und Bunschen wie sie felbst beseelt sind. Sie sind bereit, von Bergen euch in ber großen Sache ber Nationalfreiheit beizustehen."- Und um feinen 3meifel darüber zu lassen, was sie unter "ber großen Sache der Nationalfreiheit" verstehen, heißt es dann weiter: "Männer von England und Irland, von Schottland und Wales! wollt ihr noch länger euch durch Vorurtheile zu eurem Nachtheile lenken lassen? ober wollt ihr Herz und Hand verbinden in einer Gemeinschaft ber Intereffen, in einem gemeinsamen Ausbrucke ber Gefühle zum Besten der Sache, für die wir streiten: Repeal für Irland und des Bolkes Charte für das vereinte Königthum!"

Es gibt ein Chartistengesangbuch '), in dem diese Richtung noch klarer angedeutet ist. Dort sinden sich Lieder für die Irländer, welche die Repeal wollen,

<sup>1)</sup> National songs and political pieces, herausgegeben von Hugh Williams. London 1839. Williams war einer der fünf Mitglieder der Executive von Manchester im August 1842.

für Robert Emmet, andere für Wallace und Bruce, die Helden Schottlands gegen England. Wieder andere für Canada und seine Bestrebungen. Ein Pole, der dort im Kampfe gegen die Engländer siel, wird zum Helden, zum Märtyrer für die Chartisten, die da singen:

His spirit shall wrestle again —
—— And nations shall hallow his name 1)
And tell, how the conqueror died.

Den Canadern rufen sie zu:

The millions of the British Isles are with ye, heart and soul —

But oh! their country's destinies are wrench'd from their control;

They'd rather that Britannia's flag should down to dust be hurl'd,

Than be, as 'tis, protection to the tyrants of the world.

Up! — French and British — both are men — both children of one sire,

And both alas! are buried to their chins in British mire!

Then, on! ye brave Canadians, despite their martial law, Nine glorious cheers for LIBERTY, and three for PAPINEAU!

Endlich ist sogar die Marseillaise in den verschiedenen Liedern vertreten, von denen eine Strophe des

<sup>1)</sup> Ich hatte ihn fast vergessen, er heißt General Reile S. von Shoult.

lettern hier stehen mag, um zu zeigen, daß die Chartisten nicht mehr ausschließlich singen "Rule Britannia!" und eben so wenig den Franzosenhaß der englischen politischen Parteien theilen.

For ever honoured be thy name!

And, oh! may England, from thy story,
Cherish bright Freedom's sacred flame.

Give but to man the unfetter'd mind,
Let Freedom's banners float unfurled:

Fair France and England, then, combined,
May rule, protect, and free the world.

And, till the work be done,
Think ye as Julius Cæsar thought,
The work is but begun!

Im Sanzen sind alle diese Lieder, außer dem ansgedeuteten Geiste einer kosmopolitischen Freiheitsliebe, nur höchst unbedeutend, ohne Poesse und ohne eigentsliche Kraft und Begeisterung. Nur eins zeichnet sich in dieser Beziehung aus und mag deswegen noch hier folgen.

Song for the Democracy.

Air - "The Gipsey King."

I am a Democrat bold!

Of the rights of the people I sing;
I care not for baron or lord,

For a priest, for a queen, or a king:

I am ready, when Liberty needs me,
In arms to attend her first call,
And proclaim that both crozier and mitre,
Are doomed by the people to fall.
I am a Democrat bold! Ha! ha!
I am a Democrat bold!

A Democrat truly am I,

And my wishes who pleases may know—
I'd have happiness brighten the eye,

And spread freedom wherever I go;
I'd have ignorance banished away,

That the bright eye of reason may see,

That he who is happy to-day,

To-morrow as happy should be.

For I am, etc. etc.

And where is the priest who is more?

Though he cantingly tells of his plan
Of happiness for me ,, in store;"

But let him rave on with his folly,
I always adhere to my text:

In this world to be happy and jolly,
And leave him to look out for the next!
For I am, etc. etc.

Then prepare for the struggle, my brothers,
To level all tyranny down!
Too long we have struggled for others;
Let's a Government have of our own!

A Republic, founded on reason,
Of the poorest and richest, the friend,
That, secure in all time and season,
Our troubles for ever may end!
For I am, etc. etc.

H. Vincent.

Das Lied ist in seiner Keckheit fast eine Ausnahme gegen alle andern, und der Verfasser, wie wir anderswo gesehen, fand sich zu enge in den Grenzen des Chartismus und ging so zu einer höher stehenden Partei über. —

Ich würde mich glücklich schäpen, wenn ich mich in meiner Ansicht über die Chartisten und den Chartismus täuschte; ich würde mich freuen, wenn ihre Grundsäße, ihre Bestrebungen sie zur Freiheit und Manneswürde und England zu einer schönern, edlern Zukunft führen könnten; — aber das Ergebniß meiner Erfahrungen, das Grundgefühl, das mir, nachdem ich mir die Menschen angesehen und ihre Bestrebungen studirt, ist und bleibt, daß der Chartismus ein neues Element der Auflösung für England ist, die jest nur als ein solches gewirkt hat und auch in Zukunft — so weit ein Blinder ihr Licht zu ahnen im Standenur als solches wirken wird!

# Socialismus.

#### 1.

Den 8. Mai.

Der Leader der Socialisten in Manchester ist Hr. John Watts. Hr. E. machte mich mit ihm bekannt und wir verplauderten diesen Abend zusammen. Der deutsche Atheismus und Communismus ist der radicalste von allen. Hr. E. hatte Hrn. Watts mit Feuerbach, Bauer und Weitling bekannt gemacht und Hr. Watts hatte solchen Respect vor dem durchgreisenden Charakter der socialen Wissenschaft dieser Leute, daß er sagte: er beuge das Knie vor dem deutschen Geiste! Ich verstand den Ausdruck nicht gleich und er zeigte mir ihn bilblich. — Recht so! einen Sott muß der Mensch doch haben, und läge er auch nur vor sich selbst oder vor Andern im Staube.

Ich fürchte mich nicht sehr vor Gespenstern, auch nicht vor Spisbuben, — aber vor nußlosem Disputiren

habe ich ein Grausen. Ich gebe Jedem das Recht, sich auszusprechen, und verlange nur, daß man mir in aller Stille erlaube, meine eignen Gedanken zu haben. So kam es denn in unserer Abendunterhaltung nur zu einem allgemeinen Gespräche, in dem sich Hr. Watts als ein feiner Kopf, geistreicher und wisiger Mann bewies.

Nebenbei erfuhr ich freilich, daß die Socialisten der englischen Schule auf eine rein demokratische Drganisation — mit Gütergemeinschaft los-arbeiten. Der deutsche radicale Communismus hatte schon so weit auf den Engländer gewirkt, daß auch er die Aushebung aller persönlichen Gesetze zugestand. Owen und Weitling curiren die Verbrecher.

Der erste Anfang einer Aussührung der englischen socialistischen Ideen in der Dwen'schen Anstalt: New-Harmony, ist nichts als eine Speculation von Capitalien, die nichts weniger als in Gütergemeinschaft zersließen, und führte, anstatt zur demokratischen Gleichheit, meist zur absolutistischen Dictatur und in neuester Zeit zur demokratischen Anarchie. Die Speculation ist überdies schlecht. Doch werde ich die Ansstalt von London aus besuchen. ')

<sup>1)</sup> Ich bin dazu nicht gekommen, und es thut mir leid genug. Uebrigens war einer meiner lieben Freunde, Hr. Destreicher, bairischer Flüchtling, lange Lehrer der Kinder-

Den 10.

So habe ich bennoch eine Disputation mit Hrn. Watts, dem Socialisten, gehabt. Er schenkte mir die Ehre, mit Hrn. E. gestern den Thee bei mir zu nehmen. Dabei wurde dann über dies und jenes gesprochen und — vom Thee begeistert, denke ich, — geriethen wir zulet in die Sackgasse eines unbedingten Gegensaßes. Ich behauptete, als Antwort auf die Aussichten einer Zukunft communistischer Gleichheit: "daßes überhaupt gar nichts Gleiches in der Welt gäbe und somit wol auch die communistische Gleichheit nicht möglich wäre." Hr. Watts erwiderte: "daß es wol

schule in dieser Anstalt, und verließ sie nur, als er die Hossnung, in Harmonytown unter rüstigem Wirken sein Leben
in Ruhe und Friede beschließen zu können, ausgeben mußte.
Der edle Mann mag trot der Erfahrungen, die er gemacht,
den Grundsat nicht aufgeben; aber es gehört deutsche Ausdauer dazu, um der Anarchie gegenüber, die ihn aus seinem Asyl vertrieb, nicht an den Ansichten, die sich hier verwirklichen sollten, zu verzweiseln. Hr. Dwen selbst scheint in gewisser Beziehung fast nicht so felsensest zu sein; denn nachdem die letzte Revolution in New-Harmony die monarchische Alleinherrschaft, die er selbst eingeführt, gestürzt und ein
rein demokratisches Regiment zusammengelausenen Bolkes an
ihre Stelle gesetzt hatte, entschloß sich Hr. Dwen in seinem
grauen Alter noch zu einer Reise nach Amerika.

etwas Gleiches gabe, und zwar die gleiche Rothwenbigkeit aller Arbeit", woraus er bann bas gleiche Recht auf gleichen Lohn herleite. Ich widersprach und behauptete: "daß es eine absolut nothwendige und eine relativ nothwendige Arbeit gabe; daß die Gesellschaft ohne die erstere untergehe, mahrend sie ohne die lettere fortbestehen konne, und diese nur bazu diene, die Aenderungen zu vermitteln, den Fortschritt zu bedingen. In China wird seit Jahrtausenben im Wesentlichen nur das absolut Nothwendige gethan, während das relativ Nothwendige nicht so lebendig vertreten scheint." Hr. Watts antwortete: "Das, mas Sie relativ nothwendig nennen, gehört wieder absolut zum Wesen und ist somit absolut nothwendig."-Ich machte barauf aufmerksam, wie ber Streit also nur darauf hinausgehe, daß er absolut nothwendig nenne, mas mir relativ nothwendig erscheine, - und wir mochten wechselseitig benken, der Gine den Andern geschlagen zu haben. Ich aber blies zum Rückzuge, überließ dem Feinde bas Schlachtfeld, benn ich sah, nachdem die Ehre gerettet, nicht ein, wozu weiteres Blutvergießen nugen follte.

Erst im vollen Rückzuge siel mir ein, daß, wenn das relativ Nothwendige am Ende doch absolut nothmendig sein sollte, auch das relativ Ungleiche unter dem höhern Gesichtspunkte doch absolut gleich sei. So würde dann der Lohn des Fabrikarbeiters von einem

- höhern Standpunkte aus dem des Fabrikherrn gleich und somit Alles wieder in Ordnung sein. Aber wie gesagt, diese gefüllte Bombe kam mir erst zur Hand, als ich schon das Feld geräumt, und ich hatte dann nicht Lust, sie auf die Gefahr hin, die blutige Schlacht noch einmal wieder zu erneuern, nachträglich noch ins Lager meines Feindes zu schleubern.

Hr. Watts ift übrigens ein sehr gewandter Disputant. Er muß nach bem, was ich von ihm gehört, früher mehr als jest, eine Art Disputirklopffechterei mit viel Luft betrieben haben. Als Socialift und Atheist ist er der Gegner aller Geistlichen und hat eine Menge öffentlicher Disputationen mit Geistlichen aller Sekten gehabt. Doch beschränkt er sich nicht auf dieses Feld. Er ift, wie er fagt, ber Gegner jedes "Humbugs", welcher Art er sei. Und dazu rechnet er außer der Religion auch die Phrenologie und den Magnetismus. Wo sich ein Phrenologe ober Magnetiseur auf zwanzig Stunden in die Runde um Manchester seben läßt, kann er ficher sein, auf Drn. Batts und seine scharfe, geistreiche, satirische und mitleidslose Rritif zu ftoffen.

Diese Disputationen. sind in ganz Engkand an der Tagesordnung. Sie sind die Bethätigungen des selben Geistes, der sich in den Hahnen-, Hunde- und Menschenkämpfen ausspricht. Die Engländer sind geborne Borer und Jäger, und wo sie dem Faustkampfe

abgeschworen, da muß der Zungenkampf an die Stelle treten.

Uebrigens lernte ich biefen Abend noch, wie es zugegangen, daß die hohe Geistlichkeit und die Regierung nachgerade zur Vernunft gefommen find und den Socialisten, Chartisten u. s. f. erlauben, ihre Freunde Sonntags wenigstens durch Reben und Lieder und Meetings zu unterhalten. Das Gefes, das die Sabbathfeier gebietet, fagt, baf "tein Raufmann, Arbeiter und sonst wer (wheresoever) am Sonntage das Geschäft treiben barf, "wodurch er fein tägliches Brot verdient." . Run ist aber Predigen und Lehren der Brotkorb der Geistlichen. Und ba in England Jeber bas Recht ber Rlage hat, ba ber Kläger überdies bei Sountagesschändungen noch die Balfte des Strafgeldes bekommt, so sagten die Gocialisten eines Morgens zu ben Geifilichen und ben Regiegierungsbeamten: "Laßt uns in Ruhe, ober wir flagen die Beiftlichen ber Staatsfirche an, baf fie am Sonntage predigen und lehren und fomit das Geschäft treiben, womit sie ihr tägliches Brot verdienen."

Und seit der Zeit sind die öffentlichen Vorlesungen und Discussionen der Socialisten und Chartisten nicht wieder verfolgt worden.

Den 13.

Die Socialisten haben auch in Manchester wie in vielen andern Städten ihre "Hall of science." Sie versammeln sich in derselben jeden Sonntag Abend zu einer allgemeinen und außerdem in der Woche zu besondern Unterhaltungen, Tanz, Musik und Belehrung. In der Halle ist überdies eine Schule sür die Kinder der Socialisten, der Hr. Watts ebenfalls vorsieht.

Das Innere der Halle ist sehr praktisch eingerichtet. In einem großen, geräumigen Saale sind Bankteihen angebracht; rund um den Saal geht eine Gaslerie, die im Hintergrunde zu einer Tribune für das Orchester wird. Das Alles zusammen mag mehre Taussend Leute fassen. Der Orchestertribune gegenüber ist eine Art Theater in einer Halbbogennische angesbracht, auf dem der Redner vor einem kleinen, mit rothen Decken behängten Tischen, eine Art Altar, steht.

Der Saal war lange nicht gefüllt. Das Publicum bestand aus Arbeitern und Leuten aus dem untern Mittelstande, meist sehr anständig gekleidet und gut aussehend. Hier und da sasen aber auch einzelne ruppige Gassenbuben, welche die Langeweile hierher trieb und die Langeweile bald wieder fortjagte.

Der "Gottesbienst" — nicht boch, benn die Leute

sind ja Atheisten oder so etwas — der "Kirchendienst"
— denn eine Art Kirche bilden sie dennoch — begann mit einer Hymne. Sie wurde gut und seierlich gessungen. Dann las Hr. Watts einen Artikel aus dem Journal The new world vor, der zu meiner nicht geringen Verwunderung mit einer Hulbigung der Moral des Chartismus endigte, Ich wußte, daß Hr. Watts, wie alle seine Glaubensgenossen, diese Woral im Ganzen selbst für eine Art Betrügerei hielt. Auf meine Frage später antwortete er mir, daß sie, so weit die Moral gut wäre, sich nicht scheuten, sie mit einstließen zu lassen, dagegen das Dogma überall bekämpften.

Auf diese Vorlesung wurde ein Orchesterstück, eine Cantate oder so etwas von irgend einem deutschen Componisten — lange nicht so gut, wie die Hymne — vorgetragen, und dann begann Hr. Watts eine Rede über den Zinswucher.

Die Einleitung bestand in der scharfen Hervorshebung der christlichen Moral gegenüber der unchristzlichen Praxis in Gesellschaft und Staat. Der Schluß, den er nicht direct, aber andeutend zog, war: "Wir sind keine Christen, und kein Mensch hat ein Recht, uns einen Borwurf deswegen zu machen, denn der Gegensaß zwischen dem Leben und der christlichen Moral führt zu offenbarem Unsinn."

Dann ging er über auf ben Binswucher. Er beutete ben Unterschied zwischen gesetlichen und ungefes-

lichen Zinfen an, aber er warf beide zusammen und verdammte beide auf dieselbe Weise als ein Unrecht und ein Unheil. Er suchte zu zeigen, wie bas Geld nicht arbeite und somit keinen Lohn verdiene. stellte die Behauptung auf, daß bei gesetlichen Binfen, daß bei Procenten vom Gelde, das Geld nothwendig sich stets anhäufen, der, welcher es habe, stets reicher werden und zulest Alles in eine Hand zusammenflie-Ben muffe. Er führte das Argument an, daß, wenn heute einer 100 Pf. St. für zwanzig Generationen unangreifbar auf Zinsen lege, diese 100 Pf. St. nach zwanzig Generationen ber ganzen Welt Reichthum abforbirt haben würden. Er berechnete, wie viel die Zinsen der Staatsschuld in so und so viel Zahren fein murben, und glaubte auf diese Weise bewiesen zu haben, daß die Zinsen vom Capital nothwendig und mathematisch die Welt zerstören müßten. Alles war mehr ober weniger scharf und treffend, aber stets ein Argumentum ad absurdum.

Am Schlusse sagte dann der Redner, daß er nicht als Schauspieler seine Zuhörer zu interessiren, nicht als Priester sie zu erbauen beabsichtigt habe, sondern einfach als Denker sie denken lehren möchte.

Dann kam eine neue Hymne, mit welcher der Kirchendienst — ich sinde kein anderes Wort — zu Ende war. Das Ganze ist den christlichen Kirchen= ceremonien volltommen nachgebildet. Wie das Christenthum sich des Heidenthums bemächtigte, so scheint der Socialismus in England die kirchlichen Gewohnsbeiten seiner Anhänger zu achten. Der Uebergang ist sehr milde, und ein guter Dissenterchrist kann zu einem Socialisten werden, fast ohne selbst zu merken, daß er umgesattelt hat. Und das mag nicht selten der Fall sein, und deswegen schillert die christliche Moral, das alte Christenthum überall durch die philosophische Religionslosigkeit mit durch.

Den 15.

Im Laufe der Sonntagsfeier kündigte Hr. Watts an, daß am nächsten Dienstag der Geburtstag Hrn. Owen's sei, und daß ihm zu Ehren an diesem Tage eine Theepartie und Ball stattsinden werde. Die Mitglieder der Gesellschaft sollten das Necht haben, seder ein Nichtmitglied zu dem Feste zu bringen. Der Eintrittspreis (wofür Thee, Butterbrot und Kuchen a discretion gegeben wurde) sei 4 Pc. für die Mitglieder, 6 Pc. für Nichtmitglieder.

Um diesem Feste beizuwohnen, hatte ich Birmingsham rascher wieder verlassen, als es sonst geschehen sein würde. Ich kam gegen 9½ Uhr in der Hall of science an und fand natürlich das Fest bereits begonnen. Der Thee war aufgetragen, an zwei langen

Tischen mochten hundertundfunfzig Leute sigen. Thee, Butter, Brot und Ruchen waren in Ueberfluß.

Nachdem der Magen beruhigt, wurden die Tische weggebracht und Alles zum Balle vorbereitet. Die Gesellschaft kam zum Theile direct von der Arbeit; mehre der Arbeiter hatten ihre Alltagskleider an, einzelne den Sonntagsrock; ein paar Damen waren sest-lich herausgeput, eine trug sogar Handschuhe. Alle, ohne Ausnahme, waren unschön. 1)

She das Tanzen begann, wurde eine Hymne gesungen und dann von Hrn. Watts eine Rede gehalten. Sie war kurz, und das war gut. Sie handelte
von der Bedeutung des Jahreswechsels, der Geburtstage als Gelegenheit zur Rückschau, zum Busethun
und Besserwerden. So auf Owen selbst kommend,
hub Hr. Watts es ganz besonders hervor, daß "dieser
Mann, welcher der höchsten Gesellschaft angehört, der
mit Königen und Fürsten in und außer Europa Umgang gehabt," sich zulest zum Volke gewendet. Wäre
er ein Mann des Volkes gewesen, er würde nicht

<sup>1)</sup> Ich frug mich, warum diese Andeutung, diese Heraushebung? und sinde die Antwort in dem lächerlichen Enthusiasmus, mit dem einzelne meiner Borgänger stets in Ertase und Uebertreibung gerathen, so oft sie von englischen Frauen sprechen.

halb so viel werth sein. — Man begegnet dieser Auffassung auf jedem Schritt und überall in England.

Dann kamen die Tänze. Und jedem Tanze folgte ein Lied, eine Declamation oder so etwas. Einer der Borsänger trat in seinen zerrissenen Arbeitskleidern auf die Bühne und sang dort nicht schlecht. Dieses ohne Umstände war das Beste an dem Feste. Aber die hundertundfunszig Leute in einem Saale für wenigstens sunszehn Hundert machten die Sache so kalt und unbehaglich, daß schon das genügt hätte, mich bald wieder fortzutreiben. Ich zahlte meine Schuld und tanzte eine Quadrille mit einer Dame, bei der mich Hr. Watts einführte und die in dem Zustande war, der in England keinen Namen hat.

Genug, Alles war so unerbaulich, schal und farblos — wie der Thee, den ich getrunken hatte, und wenn die Socialisten keine lustigern Feste einzurichten wissen, so müssen sie die Sache ruhig dem Zufalle der unsocialistischen Laune und Lust überlassen.

2.

Die Lehre Fouriers fand in London ihren Vertreter in Hrn. Hug-Doherty. Der Name bekundet den Irländer. Hr. Hug-Doherty ist ein Mann von Geist und lebte lange in Paris, wo er mit den Schulern Fouriers in naherer Verbindung stand.

Wieder nach London zurückgekehrt, suchte er die Lehre Fouriers hierher zu verpflanzen.

Er begründete zu dem Ende ein Blatt, die London Phalanx, die erst als Wochen-, dann als Monatsschrift erschien und zulest in dem Strudel des londoner Lebens unterging.

Während meines Aufenthaltes in London hielt Hr. Doherty eine Vorlesung in der National Hall der Chartisten, High Holborn 242, der ich beiwohnte.

Beim ersten Worte, das er sprach, stellte sich der Gegensatz zwischen den französischen Fourieristen und ihrem Vertreter in London heraus. Hr. Doherty begann damit, daß er sagte:

"Wir sind Christen und glauben — an die Offenbarung."

Der Lord Protector, ich meine den mit Leib und Bein auf Erden, — Hr. Doherty hatte einen solchen für seine Lehre gefunden, bessen Name mir aber wies der entfallen — ist wahrscheinlich ein guter Christ. Hr. Doherty aber ließ sich nicht näher aus über sein Christenthum. Nur so viel deutete er an, daß das Christenthum erst durch Fourier lebendig werden könne, da dieser erst den Schlüssel zu den Wahrheiten des Evangeliums gefunden.

Die pariser Fourieristen sind Pantheisten, hoch-

stens Deisten und haben nichts mit dem Christenthume gemein. Sie selbst behaupten, daß Fourier am Ende nur der Schwäche nachgegeben, wenn er ein christliches Glaubensbekenntniß abgelegt. Fouriers ganze Auffassung ist unchristlich, und ich war daher um so erstaunter, als ich hörte, wie Hr. D. ihm die englische Nothtaufe gab.

Aber die Sache ist sehr klar, sehr einfach. Fourier wird hier zum Christen gemacht, weil er nur so den Engländern mundgerecht erscheint.

Aber noch schlagender war, daß Fourier, nachdem er getauft und in die Kirche eingeschmuggelt war, nun auch noch entfranzösirt werden mußte. Der Redener sagte: "Man wird mir vorwerfen, daß F. ein soreigner (d. h. ein Barbar) war, ja (horribile dictu), ein Franzose. Aber, Gentlemen, ich habe sein System nicht studirt, weil es von Frankreich kommt und es noch weniger deswegen angenommen. Ich suchte Wahrheit und fand sie hier. Die Wahrheit aber ist nicht national, sie kommt von Gott, und somit ist, was in Fourier wahr ist, nicht französisch, sondern weltbürgerlich und göttlicher Natur."

Um dies noch klarer zu beweisen, fuhr der Redner fort und sagte: "Fourier ist kein Franzose, denn die Franzosen sind gewöhnlich Keper, Unchristen, Voltairianer, und Fourier ist ein — guter Christ." Da haben wirs, was nur mein Freund Confiderant dazu sagen mag!

Zest konnte der Redner schon weiter gehen. Und that es, indem er fortsuhr: Er und seine Glaubensgenossen seien Socialisten und Phalansterier. Phalans komme von Phalang her und heiße Vereinigung. Phalansterien seien eine Art Monasterien, nur seien die Monasterien für das eine Geschlecht allein bestimmt gewesen, während die Phalansterien für beide eingerichtet werden müsten.

Er sei Socialist, aber nicht im Sinne der englischen; er wolle keine Gütergemeinschaft, sondern eine Einheit mit Gleichheit der Rechte und Ungleichheit der Bedingungen, der conditions, eine Verbindung des Capitals und der Arbeit. Vom Talente, das in Paris das dritte Rad am Wagen ist, war keine Nede. Das Schlagwort Hrn. D's war: "Recht auf Arbeit!" Aber er ließ wenigstens heute unentschieden, wie er dies Recht durch die That verwirklichen wolle.

Der zweite Theil seiner Vorlesung bestand in den der Schule eignen, sehr schlagenden Angriffen gegen die politischen Parteibestrebungen. "Diese sind ohne alle Folgen, können nichts bewirken, weil sie kein so-ciales und industrielles System enthalten."

"Was hat uns die Reformbill genust?"
"Aber ihr werdet sagen," fuhr er fort, sich di-

rect an die Chartisten wendend, "die Charte wird ganz andere Folgen haben. Wir werden dann tüchtige Leute ins Parlament schicken. Zugegeben. Aber diese Leute werden nicht wissen, was thun, ohne sociales System."

"Ihr sagt, sie werden Handelsfreiheit sichern. Aber was wird das den Armen nußen? Würden diese des= wegen mehr verdienen, weniger arm und die Reichen weniger reich sein?"

"Deswegen ist eine industrielle Charte viel nothwendiger als eine politische, und ich werde in einer weitern Vorlesung!) zu zeigen suchen, worin diese besteht. Für heute berufe ich mich auf ein Schristschen eines Wollenwebers, an D'Connor gerichtet, das für  $1\frac{1}{2}$  Pc. an der Thüre zu haben ist."

Mit diesem Reclam schloß die Vorlesung, und ich gestehe, daß dasselbe der Sache noch einen ganz besonders unangenehmen Nachgeschmack gab.

Der Präsident, der dem Comité vorsaß, erhob sich dann. Hektisch, hager, eine Auszehrungsigur, mit bessonders langen Fingern (ohne Misdeutung), die er mitsunter wie ein Bündel Flinten mit den Nägelspißen auf den Tisch stemmte. In seinem ganzen Wesen

<sup>1)</sup> Die aber wenigstens hier nicht stattfand.

lag viel erduldetes Elend, etwas Märthrerthum, ver= gangenes und zukunftiges. Er sagte:

"Ich bin ein Chartift!!"

"Ihre Angriffe gegen die Charte find verkehrt. So lange bie jesige Regierung und bie jesigen Regierungsgrundfaße herrschen, werden Gie, selbst wenn Ihr System das rechte mare, nichts zu Stande bringen. Man wurde Ihnen entgegenarbeiten, wenn Sie Erfolg haben könnten. Die englische Aristokratie hat England, Europa, ja die Welt unterjocht; und konn= ten Sie dieselbe mit Ihrem Systeme befreien, so wurden Sie bald genug auf unsere Aristokratie ftogen. Rein, mein herr, vorerst muß diese Aristokratie gestürzt sein, und bas foll die Charte, und beswegen sind wir Chartisten. Haben wir durch die Charte erst bem Volke ben Weg zur Herrschaft geöffnet, bann fürchte ich nicht, daß es nicht Chrlichfeit und Umsicht genug im Lande gabe, um tuchtige Leute ins Parlament zu bringen und durch diese das Heil des Landes zu sichern." Dann kommt Ihre Zeit; bis bahin laffen Sie uns machen; benn unser Werk ift vor Allem nothwendig. So lange die Aristokratie herrscht, so lange die Volkscharte nicht angenommen ist, wirds schlecht gehen; erft wenn biese ben Gieg bavongetragen hat, wird ein weiterer Fortschritt, Organisation und sociale Berbesferung möglich!"

Der lungensüchtige Ernft des elendwitternden Man-

nes zwangen mir ein Gefühl der Achtung auf, und ich dachte: gäbe es viele solcher Leute unter den Chartisten, so wäre viel von ihnen zu hoffen oder zu fürchten, je nach den Ansichten und Stellungen.

## 3.

Der Chartist sagt: Warten wir, bis die Charte angenommen, die wird retten. Der Socialist sagt: Retten wir so viel wir können und sehen wir dann zu, welche politische Formen uns nöthig sind. Wäre der Socialismus im Stande, halbwegs zu halten, was er verspricht, so hätten die Socialisten sicher Recht, zu sagen, was liegt uns an allen politischen Reformen und Charten!

Aber der Socialismus — St. Simons, Owens, Fouriers und von Münzer dis auf Weitling herab — beruht auf einer bodenlosen Grundlage. Er sucht die Bürgschaft für das Wohl des Einzelnen in der Gesellschaft anstatt in jedem Einzelnen selbst. Das ist mit einem Worte der Socialismus. Nur hierdurch unterscheidet er sich radical von allen andern Auffassungen der gesellschaftlichen Zustände. Und in diesem Grundsate liegt seine Unhaltbarkeit, seine Unmöglichkeit, sein innerer Unsocialismus. Die Gesellschaft tritt hier an die Stelle des Menschen, löst

diefen in sich auf, vernichtet ihn. Mit diesem Grund= sase selbst gibt es keine Menschen mehr, kein Recht, tein Unrecht, fein Glud, fein Unglud, tein Seil, fein Unheil mehr. Der Einzelne ift nur ein Rad im Ganzen, kein Ganzes für sich mehr. Die Socialisten kommen sehr oft auf das schöne Bild eines Bienenforbes, eines Ameisenhaufens zurud, um sie als Duster der Gesellschaft darzustellen. "Die Thiere finden im Inftinkte einen untrüglichen Leiter, der ihnen zeigt, was ihnen nüßt und was ihnen schadet, was sie können und was sie sollen. Nur der Mensch macht eine Ausnahme von ber allgemeinen Regel!" fagen sie, und es ist wahr, nur ber Mensch macht eine Ausnahme, und nur diefe Ausnahme macht ihn zum Menschen. Noch nie hat eine Biene, eine Ameise eine Ausnahme gegen ben Bienen= und Ameiseninstinkt gemacht. Der Mensch allein ist frei, ist seines eignen Glückes freier Schöpfer, und nur fo lange er bas ift, ift er ein Mensch.

Der Socialismus hebt diese Freiheit auf, sucht die Bienen=, die Ameisenordnung nachzuahmen und ist schon deswegen unmöglich.

Ein höheres Gesetz beherrscht die Menschengesellschaft, als das des thierischen Instinkts. Und dies höshere Gesetz ist das der Freiheit, gegründet in der Menschenliebe. Die Gesellschaft mußnur die Möglichkeit dieser Freiheit, die

Möglichkeit des ungestörten Strebens bedingen, verbürgen, nicht aber das Ergebnis
dieses Strebens, das Heil, das Wohl, das
Slück des Einzelnen. Zeder Mensch muß seines
eignen Glückes oder Unglückes freier Schöpfer sein;
das wahre und gesicherte Glück aber liegt für jeden
Menschen nur in dem Wohle Aller, das Unglück in
der Eigensucht als Ziel der freien Menschenbestrebungen.

Deswegen ist der Socialismus, der neben diesem Grundsage die Mittel sucht, das Beil der Menschen du sichern, nicht weniger ein Glud, eine Bohlthat, in so weit diese Mittel selbst im freien Berkehre der Menschen zum Beffern führen können. Fourier steht in dieser Beziehung über allen seinen Bestrebungsgenoffen. Seine Anwendung der Berbindung auf die Bechfelbeziehungen der Menfchen, fein System der anziehenden Arbeit durch Abwechseln berfelben find berufen, in einer Gefellschaft, in Berbindungen, die bas eigne Wohl in dem freien Streben zur Bermitte= lung bes Beils Aller fuchen, gu ben Grundsteinen einer schönern Butunft für alle Bolter zu werben. Denn so will es die Beisheit der Gesete, welche die Menschen und ihre Gesellschaft beherrschen. Richt Thieresinstift, sondern Menschenliebe, ber Funte des himmels, gibt III. 21

die Lösung des Rathsels der menschlichen Gesellschaft.

## Manchester, den 16.

Ein Meeting gegen die neuen Armengefese, das in Birmingham auf ben 13. ausgeschrieben, veranlaste mich, an dem bestimmten Tage Morgens mit der Eisenbahn nach Birmingham zu gehen. Wir langten gegen halb I Uhr in Birmingham an, und ba das Meeting um 1 Uhr beginnen sollte, so ging ich gleich von ber Eisenbahn zu ber Town Hall, die zum Berfammlungsplaze gewählt war. Diese Stadthalle ist ein sehr schönes und großartiges Gebäude, sowol von außen als von innen. Ein antifer Tempel, mit Säulen umgeben, fieht auf einem toloffalen, granitenen Fundamente, das den Tempel felbst wie auf einem Felsen erscheinen läßt. Das Innere entspricht bem äußern Einbrucke burch Einfachheit und Größe. Ringeum find Galerien, an ben beiben Endfeiten eine terrassenartige Tribune angebracht, auf welcher der Prafibent, die Redner und die Festabgeordneten figen. Eine koloffale Orgel bilbet den Hintergrund der Tribune.

Der Saal mag sieben, acht, vielleicht mehr Tausend Menschen fassen. Als ich in demselben ankam, waren höchstens tausend Leute und das ganze Meeting hierdurch wei selten mehr denn dreitausend Menschen versammeit.

Das Publicum aber war ein ganz anderes als das, welches ich so eben in Manchester verlassen hatte. Es mochte in Mehrzahl dem bemittelten Handwerkerstande angehören; die Zeit schon, von 1 bis 5 Uhr, erlaubte den gewöhnlichen Arbeitern und Fabrikgesellen nicht, dem Meeting beizuwohnen. Die Masse aber sah sehr kräftig, etwas wild aus und erinnerte eher an die Cyklopen der Birminghamer Schmieden, als an die Spinner der Baumwollenfabriken von Manchester.

Der Präsident eröffnete die Geschäfte gegen halb 2 Uhr. Seine äußtre Erscheinung entsprach vollkommen dem Eindrucke, den das Publicum machte. Eine breite und große Figur, freie, offene Züge, hohe Stirm und ganz weißes Haar. So einen Major muß Birmingham haben. Seine Rede war einfach und gut. Er sagte, er theile die Ansicht der Herren nicht, die das Meeting zusammenberusen, aber die Jahl und das Ansehen derselben habe es ihm zur Pslicht gemacht, ihrem Wunsche nachzukommen, das Weeting anzuordnen und ihm vorzustehen.

Der erste Redner sah eben so handsest und respectzebietend aus. Er hielt eine lange, ganz tüchtige Rede gegen das neue Armengeset und protestirte gegen dassielbe im Namen der Freiheit und der christlichen Menschenliebe. Er sprach mit sehr hohem Stolze

liche Parteifache, es galt mehr bem Grundfase bes neuen Axmengesetes, und beswegen fanben ehemalige Whigs, Tories, Hochfirchler, Diffenter, Chartiften, Universalwahlanhänger und was weiß ich, was sonst noch für Parteien, zusammen. Das war auch ber Grund, warum die gefürchtete Störung nicht eintrat. Der junge Mann in den Galerien begann eine Rebe, in der er zeigen wollte, wie schlecht die Armen behandelt würden. Das ging mehr auf die Localbehörden als die Centralverwaltung und paste somit nicht in bas Meeting hinein. Daher nahm einer ber Locatwarben das Wort und fagte bem Redner, er moge die Fälle, gegen die er flage, bei ben Barben vorbeingen und die wurden bann bas Ihrige thun. Bei ber Stimmung, die in dem Publicum herrschte, wurde der Redner bald zur Ruhe verwiesen.

Dann trat Hr. Massen, der Hauptleader der Chartisten in Liverpool, auf. Er wurde von seinen Freunden mit Beisall empfangen, aber die Jahl schien nicht groß zu sein; derjenigen, die sein Auftreten beklatscheten, waren höchstens funfzig in den funfzehn Hundert oder zwei Tausend Leuten, die jest anwesend waren. Eine Menge verließen den Saal, als er zu sprechen begann.

Der Mann hatte ein ausbruckvolles Gesicht, sah aber sehr schmuzig aus, schmuziger als nothwendig, selbst wenn man ein Schuster ist. Er war ungekämmt und ungewaschen. Seine Rede aber war nicht schlecht, und es war auffallend genug, mit welcher Ruhe ihn die Gewaschenen und Gekammten sprechen ließen, ja ihm zuhörten. Er sprach eigentlich viel weniger über das Armengeset, als daß er die Gründe der frühern Redner aufgriff und sagte: Ihr behauptet, daß Iemand, der das Geset nicht machen helse, ihm auch nicht zu gehorchen brauche. Das ist sehr wahr, aber nicht nur in Bezug auf die Gesete, welche die Herren Commissioners im Somersethouse machen, sondern auch auf die, welche im Parlamente gemacht werden. Und ich hosse, daß die Herren, die heute im Namen dieses Grundsases sprechen, ihn eben so gut anerkennen werden, wenn wir uns im Interesse des Bolkes auf ihn berufen."

Das war das Thema seiner Rede; es mochte viezlen der Leaders auf der Tribune nicht gefallen; aber, wie gesagt, sie horchten bescheiden zu dis zum Ende, wo dann wieder nur ein sehr theilweiser Applaus den Shartisten begleitete. Als hierauf über die Motion abgestimmt werden sollte, riesen mehre Leute: Massen's Amendement! Es waren die Chartisten, und sie mußten belehrt werden, das hr. Massen kein Amendement gestellt hatte. Ob auch er, wie Hr. Sturge, während der Bersammlung seinen Feldzugplan geändert hatte, und so die Leute unten nur ihre eingeübte Rolle spielten, oder ob sie zu-

fällig die klare Rede nicht verstanden, kann ich nicht entscheiden.

Nach hrn. Maffen fprach hr. Mung, bas bekannte Parlamentsmitglieb für Birmingham. Br. Mung ift in Birmingham durch seine frühern populairen Bestrebungen, in London aber durch feinen ungeheuern Bart bekannt. Und wirklich ist er — der Bart — sehr groß; so groß, breit, struppig und start, baß er mich im mahren Sinne des Wortes verhinderte, Hrn. Mung zu hören. Seine Rebe verlor sich halb in dem wilden Gebüsche. Was ich davon verstand, war nicht viel werth, aber Alles in einem so zutraulichen, unbefangenen, altbekanntschaftlichen Tone gesprochen, daß es seine Wirkung auf die Anwesenden nicht verfehlen konnte. Der Mann hat es los, wie man mit bem Bolke sprechen muß, - wenn man ihm nichts zu sagen hat, wenn man es weder durch gefunde Grunde, noch durch erhebende Gefühle mit sich fortreißen will oder kann.

Roch drei Leute sprachen, aber meist nur sehr kurz, nur Viertelstundenreden, und dann kam die Reihe an Hrn. Dastler.

Ich war nicht wenig gespannt, ihn am Werke zu sehen. Er wurde mit dem größten Enthusiasmus empfangen. Die Masse brach in ein einstimmiges Hurrah! aus, eine Ehre, die bis jest keinem Nedner widerfahren war.

Der Mann ist groß, stark gebaut, aber nicht dick, hat ein schönes, offenes Gesicht, hohe Stirn, graues Haar und dabei eine Stimme für die Million. Zu seinem großen Nachtheil aber strengte er dieselbe gleich zu Anfang zu sehr an und hatte dann gegen Ende Noth, sich durchzuschleppen. Dennoch war seine Rede meist sehr glücklich und hatte oft den schlagendsten Erfolg.

Er begann damit, daß er frug: "Warum bin ich hier?" und antwortete einfach: "Weil ich eine Schuld gegen die Birminghamer abzuzahlen habe. Als ich Gefangener war, besuchten mich viele der Eurigen; als es sich darum handelte, mich frei zu kaufen, trugen die Birminghamer ihr Scherflein bei."

Dann ging er auf das Armengesetz ein und sagte: "Ich habe das Monster als Embryo erkannt und bestämpft, und will es bekämpfen, so lange mir ein Athemzug bleibt."

Er suchte zu beweisen, wie das Gesetz selbst auf einer Lüge begründet sei, indem es christliche Milde und Mitleid erheuchle, während es nichts beabsichtige, als das Volk vor den milden Gaben, die mit Werk-haus, Gefängniß und Auflösung aller Familienbande verbunden seien, abzuschrecken.

Er behauptete, daß das neue Gesetz die Fundamente der Constitution zertrümmere.

Dann kehrte er sich um zu ben Leuten auf ber

Tribune hinter ihm und sagte: "Ich komme nicht hierher als Vertheidiger des Volkes, — sondern ich frage euch, die ihr reicher seid, euch und zum Schutze eures Eigenthums, weswegen soll der Arme euch achten, wenn Alles, was er von euch erhält, nichts ist, denn Unterdrückung. — Wenn das Recht der Armen verleugnet werden soll, so wird das Recht der Reichen zernichtet werden."

"Deswegen laßt uns das Monster aus bem Lande treiben."

"Ich habe die Robilität gewarnt; ich habe mich au ben Söchstgestellten hinaufgebrängt. Sie haben mich nicht hören wollen; aber die Zeit ist nicht ferne mehr, mo sie die Stimme des Bolkes hören werden. -In meiner Jugend las ich in ben Büchern ber Geschichte unsers Landes, und da sah- ich die Barone, wie sie für bas Volk und die Freiheit kampften. Jest aber sigen sie ba und zählen die Pfennige, die der Armuth jugehören; mehr: fie figen ba, um Gefege zu machen und die Armuth unter dies mörderische Suftem zu bringen. Die Barone Englands find heute gezwungen, ihren Schreiber zu beauftragen, auf baß er bei ben brei Königen im Somersetpalast anfrage, ob sie dem Armen einen Penny ober einen Schilling Das ist es, was mich veranlaßte, von geben bürfen. der Mobilité abzuseizen, benn ich fand sie Eriechend vor diefen Würmern als ihren Herren. Deswegen laßt sie wissen, daß das Volk ebler ist, denn sie selbst, und laßt sie es fürchten lernen."

Dieser Ibeengang, den ich glaube meist wörtlich wiederzugeben, wurde oft durch den allgemeinsten Beisfall unterbrochen. Hr. Dastler kam dann auf die Regierung zu reden und sagte: "Sir Robert Peel erstlärte in der Berhandlung über das neue Armengeset, daß es eine "Schmach für die christlichen Grundsäse" des Landes sei. Damals war er in der Opposition. Jest ist er in der Regierung und nun vollzieht er diese Gesete, nun vertheidigt er sie, obgleich sie vor wie nach eine Schmach gegen die Christenheit sind."

"Die birminghamer Fäuste, die hunderttausend zählen, haben die Reform durchsetzen helsen. Ich richte mich nicht an die Fäuste, sondern an die Herzen, und wenn die hunderttausend birminghamer Herzen gegen das Monster protestiren, so soll es bald genug besiegt sein."

"Aber gelingt es nicht, das Gesetzturückunehmen, so wird es nur ein Anfang sein, und der Seist, der es geschaffen, nicht aufhören, zu wirken, dis der lette Rest englischer Freiheit vernichtet ist."

Zum Schluffe rieth er dann bie passive Verweigerung der Armensteuer an, was allein genügen muffe und werde, die Rücknahme des Gesetzes zu erzwingen. Hr. Dastler war unstreitig der Löwe des Tages, und so war mit seiner Rede auch das Meeting zu Ende. Fünf Sechstel der Anwesenden verließen den Saal, was aber dennoch nicht verhinderte, daß noch ein halb Dupend Reden dem Reste zum Besten gegeben wurden.

Ich folgte dem Beispiele der Majorität und ging und suchte mir ein Wirthshaus. Nach einem Imbist durchschlenderte ich die Straßen. Das Leben ist hier das einer Großstadt, eine Menge stolzer Laden, Menschengewoge, prachtvolle Gebäude mit stolzen Säulenzreihen, aber dann auch neben diesen ganz alterthümzliche kleine Häuschen mit Holzesfächern und zugestuszten Fensterlein. Nach meinen Begegnissen muß es in Birmingham mehr schöne Frauen als anderswogeben.

Ein Besuch, den ich zu machen hatte, führte mich fast quer durch die ganze Stadt, und so kam ich in Straßen, die dem Mittelpunkte ziemlich ferne lagen. Sie sahen ärmlich genug aus, aber das Hoswesen ist hier fast noch regelmäßiger durchgeführt als in Manchester. Neben se zwei Häusern ist ein Thor, durch das man in einen jener engen, dunkeln, lusteumen Höse kommt. Aber ich sah doch keinen, der denen, in welchen ich in Manchester war, gleichkam.

Abends wohnte ich dem Essen bei, welches das Comité der Repealer des neuen Armengesetzes Hrn.

Dastler gab. Dieser hatte mich aufgesucht, mein Wirthshaus aussindig gemacht und mir eine Einladung hinterlassen: Ich hatte aber bereits gespeist, und da ich mit dem besten Willen kaum für Ein englisches Essen Magen habe, so hatte ich in seber Beziehung Zeit und Weile, zuzusehen und aufzuhorchen.

Ueber Tisch wurde hin- und hergeplaudert und ich weiß bavon nichts nachzuerzählen. Nur eine Bemerkung blieb mir. Hr. B., einer ber Gafte, ist ein Freund der Armen, ein sehr thätiger Feind des neuen Armengesetes, ein alttornstischer Anhänger ber Sochtirche und felbst ein sehr ergebener Geistlicher bersel= ben; er erzählte uns ganz einfach, wie ihm in neuester Zeit ein Abvocat eine Gesesstelle gezeigt, die den Geistlichen erlaube, die Armenhäuser zu besuchen. Da haben wird. Das wußte er nicht, er, der Freund der Armen, er, der Bertheidiger der Kirche gegenüber den Commissioners des neuen Armengesetzes. Das geschieht am grünen Holze. Und sie wundern sich, die ehrmurbigen Berren, daß man ihnen das Armengefes aus den Sänden rang, - nachdem sie das Gefes, das ihnen erlaubte, in die Armeupflege thätig einzugreifen, vergeffen hatten.

Nachbem die Leute gemag gegessen, sprach Hr. B. den Segen. Dann hielten erst der Präsident und hierauf Hr. Dastler ziemlich lange-Reden. Dastler sprach ruhiger, seiner mehr selbst bewust und wirklich sehr

schön. Nach diesen Reben trat eine lange Pause freundlichen Zwiegespräches ein, und ich war bereits auf bem Punkte, meinem Nachbar lobend zu erzählen, was die Irlander für unkluge Menschen seien, da sie nach jedem Effen fo viele Reben, als Gafte vorhanden, gum Nachtische auftrügen. Gerade als ich diese luftige Geschichte auf der Zunge hatte, unterbrach mich der Präsident und brachte den Toast Dastiers aus. war der Schneeflocken, der zur Lawine wurde, und so lange, von 9 bis 12 Uhr, bergab fortrollte, bis zulest alle Anwesenden mit ihren Reben in fie aufgenommen waren. Ja, Reden, nicht Rede, denn jeber hielt drei, vier, fünf und mehr. Ich für meine Wenigkeit kam mit dreien bavon. Zwei gezwungen, eine freiwillig. Die erste gezwungene galt als Antwort meiner Gesundheit, die zweite der Gesundheit und bem langen Lebehoch bes Vicepräsidenten, wozu mich der Prafident formlich verurtheilte. Die britte aber, die freiwillige, galt den Frauen. Dastler brachte ihr Soch und ich banfte in ihrem Ramen. 3ch fagte: daß ich als Junggeselle zu diesem Danke verpflichtet sei, daß ich ein Recht habe, für Alle zu sprechen, fie Alle zu lieben, daß ich aber von Herzen gern gestände, wie ich dies Recht nicht meinem freien Willen banke und es mir ebenso von Herzen leid thue, daß ich es habe." - Die Englander lachten und nur ein zweiter "Bachelor", ber gar fein Freistanberecht nicht gerühmt

hatte, sah etwas ärgerlich und verblüfft aus. Der Himmel weiß, weswegen.

Die Gefellschaft bestand aus ben thätigsten Mitgliebern des Comités zur Repeal des neuen Armengesetes. Sie gehörten fammtlich bem Mittelftanbe zweiten Ranges (Sandwerker, ein paar Abvocaten und ein Arzt) an. Das verhinderte fie nicht, mit Ausnahme Eines, sammtlich Hochtories und Vertheidiger ber Aristofratie in Staat und Rirche zu fein. sprachen jede Minute von ber Nobility, fie meinten oft, diese thate nicht ihre Pflicht, aber man sah es ihnen an, wie wohl es ihnen that, sich einbilden zu können, baß sie für diefelbe, für die Robility, hanbelten und so ben Staat und bie Aristokratie retten halfen. Sebenfalls aber ift es ein Zeichen ber Zeit, daß überall, wo die Alttorppartei noch Leben zeigt, ein Mann des Bolfes, ein Dastler, hinter ben Gefpenstern der Vergangenheit steht.

Außer den Toasten, die sehr schön, aber alle übersstüssig waren, hörte ich eine Geschichte, die mich viel mehr erbaute. Sie ist alt und einfach. Einer der Gäste, ein Handwerker, war Vater von elf Kindern und freute sich der Jahl. Aber er hatte einen Freund, der ihrer drei hatte und sich den Kopf zerbrach, was aus ihm werden solle, wenn das so fortgehe. Und es blieb bei den dreien. Der arme Mann hat Elend und Kummer an den dreien erlebt, denn sie sind

sämmtlich schlecht gerathen. "Ich habe ihm oft gesagt: du vertrauest nicht auf Gott; du sorgst zu viel. — Und ich freue mich meiner elf Kinder, denn der Herr hat sie alle gesegnet, wie ich auf ihn vertraute."

Diese Leute sind das belebende Element in dem englischen Treiben. Ihr Aristokratismus von unten auf ist der Wurmstich; aber sie meinen es ernst, sie sind überzeugt, sie wollen das Beste, und sie sind es, welche die Selbstsucht der höhern Classen oft genug bezwingen und ihr den Beigeschmack der Hingebung und Aufopferung zufügen. Man muß diese Widersprüche und Segensäße bei Allem, was in England geschieht, nie aus dem Auge verlieren, denn nur so erhält man den Schlüssel zur Ausschung des Doppelräthsels, das der englische Sigennuß neben englischen Opfern zum Besten eines menschheitlichen Grundsges so oft bietet.

## Volkselend und Armengesetz.

## 1.

Elend und Armuth sind — dem Himmel Dank! — nichts weniger als gleichbedeutend. Es gibt daher kein reicheres Land, denn England; und doch auch wahrscheinlich kein Land, auf dem so viel Elend — von unten dis zur obersten Stufe der Gesellschaft hinauf — lastet. Ich sah kein ärmeres Land, denn Irland — und kein glücklicheres. Selig sind die Armen.

Englisches Elend würde sehr oft in Irland — ja selbst oft in den bessern Ländern des Continents — wahre Fülle und Reichthum sein, wie Continental-wohlstand in England oft wahre Bettelei sein würde. Aber das verhindert nicht, im Gegentheile, trägt nur um so mehr dazu bei, Mangel und Noth in England um so drückender zu machen. Das Bedürfniß ist die Grenze der Noth und des Elends, und der englische

Reichthum hat diese Grenze nach und nach für Hoch und Niedrig so weit hinausgesteckt, daß fast in ale len Classen nur eine Minderzahl sie zu erreichen im Stande ist.

Beil aber diese Grenze so weit hinausgesteckt, weil bas Bebürfniß in England größer als anberswo und Biele daffelbe zu befriedigen im Stanbe finb, ift es auch sehr leicht, zu behaupten, daß die Roth in England eigentlich keine Noth sei, wenn man fie mit bem spärlichen Wohlstande anderer Länder vergleicht. Die Leute, welche die gegenwärtigen Buftande Englands im glanzenben Lichte zu zeigen fuchen, haben leichtes Spiel, zu beweisen, daß ein englischer Arbeiter mehr verbiene als ein deutscher; daß jener in der Regel Beizenbrot effe, während dieser meist nur Roggenbrot auftreibe. Weißbrot und Freiheit find am Ende beffer als Schwarzbrot und Freiheit. Aber die Freiheit ober beffer: Glud, innere Zufriedenheit, Beruhigung, Befriedigung der nothwendigen Bedürfnisse sind doch die Sauptsache, und wo diese fehlen, schmedt weder Weizen = noch Roggenbrot gut, und wo sie vorhanden, sind sie selbst um ben Austausch des weißen Brotes gegen schwarzes und selbst hartes und trockenes nicht zu theuer eingekauft. Diogenes in seiner Conne und Alexander auf seinem Belterobererthron find die Extreme; aber zwischen ihnen liegt ein Mittelweg, ben Berhaltniffen angemef:

Befriedigung derfelben. Das ist das Glück auf Erden. Dies Glück ist überall selten; nirgend seltener als in England. Die Berhältnisse übersteigende Bedürfnisse und unvollkommenc Befriedigung derselben, das ist das Unglück, das Elend; — dies Unglück und Elend sind nicht auf England beschränkt, aber nirgend größer, nirgend allegemeiner als hier.

Die ruhm = und gelbreichen Rriege ichraubten bie Bedürfnisse aller Claffen in England auf eine unnatürliche Sohe hinauf; einmal hier angetommen, einmal an fie gewöhnt, murben fie zur Rothwendigkeit und so oft ein Einzelner ober eine Classe diefelben nicht mehr zu befriedigen im Stande, ift bas Elend groß. Aber dies verhältnismäßige Elend treibt bann rasch Alle, die ihm verfallen, zu den tiefsten Stufen ber Noth hinab. Das hochgesteigerte Bedürfniß ift eben ein Bedürfniß; reichen die Mittel, es zu erfüllen, nur noch halbwegs aus, so werden alle Kräfte aufgeboten, es vollkommen zu befriedigen. Und diese Ueberanstrengung führt jum vollkommenen Untergange. Che die letten Mittel aufgeboten worden sind, ist die ganze Stellung bes Unglücklichen vernichtet. Abgenust, ausgesaugt, nacht und verschuldet, sinkt ber, welcher fich nicht auf seiner höheren Stufe erhalten konnte, zulest in die untere und endlich in die leste hinab.

Die geschraubte Stellung Aller, die übertriebenen Bedürfnisse erlauben selten einen neuen Aufschwung. Die Elenden kennen das Glück, und es sitzt wie ein eiternder Dorn in ihrem Herzen, um es ihnen für alle Zukunft unmöglich zu machen, sich dort wohl zu sühlen, wo Andere, die anderswo mit ihnen auf gleicher Stufe stehen, sich überglücklich fühlen würden.

Ja, das Elend ist nirgend größer, denn in England. Wer das Land und die Städte durchreist und nicht die Augen schließt und die Ohren verstopft; wer nur die Zeitungen liest, stößt alle Tage auf Geschichten, wie sie nur in England-vorkommen. Wozu sie nacherzählen?

Die Aufstände in den Fabrikländern, die Gewaltsscenen in Wales, die Brandstiftungen in den englischen Ackerbaudistrikten 1) reden eine noch lautere, noch

<sup>1)</sup> In Suffolk waren von 55 Angeklagten (der ersten Halbjahr-Assis 1843) 30 Brandstifter und Brandbriefsender. Sun, 28. Juli 1843. "Im letten Sommer fanden die Assecuranzoffiziere, daß sie in den Landdistrikten so viel verloren, daß sie ihren Agenten Auftrag gaben, nicht nur überhaupt so wenig als möglich Geschäfte zu machen, sondern sie and beauftragten, über die Geschäfte zu machen, sondern sie and beauftragten, über die Geschhle des Bolkes gegen die, welche ihre Güter versichern wollten, Erkundigung einzuziehen und zu untersuchen, ob dieselbe im Ruse harter oder milder Herren ständen. Die Sonne-Bersicherung erließ ein Rundsschen zu dem Ende, und andere handelten nach demselben Erundsape." Perils of the Nation. 86.

durchgreifendere Sprache als jede, noch so tief ergreisfende: Einzelngeschichte. Die Armengesetzgebung aber ist der schärste Miston von allen, die in den engslischen: Zuständen nachklingen.

2.

Das neue Armengeset wurde nothwendig, weil das alte auf eine doppelte Weise nicht mehr ausreichte. Die innere Organisation so wie die Armenpslege selbst waren nach dem alten Gesetze auf den Grundsat der Pflichtergebenheit gesußt. Die Reichen und Mächtigen sorgten für die Armen und Schwachen. Sowol die Berwaltung der Armenpslege als die Armensteuer selbst ruhten in diesem Gedanken. Die Verwaltung fand Niemanden mehr, der sie im Geiste der alten Gesetzebung übernehmen wollte; die Steuer selbst stieg immer höher und erschien den Reichen und Mächtigen wie den weniger Reichen eine kaum erschwingbare Last.

Die Aristokratie war allein früher bei der Verwaltung der Armenpflege thätig; der Mittelskand war dazu fast zu ungebildet. Die hohen Familien standen so selbst dem Armenwesen vor. Aber nach und nach änderte sich die Lebensart des hohen Adels und der rei-

chen Aristofratie. Rur die glanzenden und eintraglichen Pflichten im Parlamente, im heere, in ben Colonien waren ihr noch genehm. Die Armenpflege lag unter ihrer Burbe, brachte weber Lorberen noch Gold ein. Diese Berwaltung wurde vernachläsfigt, fiel in unfähige Banbe, und fo tam die Beit, wo die herrschenden Parteien in England einsehen lernten, daß die Verwalter der Armenpflege "kein hinlängliches Interesse hätten", daß der "beständige und unfehlbare Trieb des Privatintereffes" 1) fehle. Das führte ju dem Vorschlage und später zur Herstellung von Beamten und Verwaltern der Armenpflege, "die von der Regierung angestellt seien und in der Hauptstadt refibirten."2) So fam man zu ben brei Commissaren, welche jest die gange Armenpflege, mit einem Budget, bas ungefähr ein Behntel bes von gang England ausmacht, wie unumschränkte Berren und Deifter schlichten und richten.

Die immer größer werbende Armensteuer führte zu dem Streben, diese Last von den Schultern der Reichen abzuwälzen, die "Bürde der poor-rate zu et-

<sup>1)</sup> Two Reports adressed to his maj. Commissioners appointed to inquire into the administr. etc. of the Poor Laws, by C. H. Cameron, John Wrottesley and J. V. Cawrell. London 1834. 5. 2.

<sup>2)</sup> A. a. D G. 3.

leichtern.") Deswegen sollte ein neues Gesetz gemacht werden, das solche "Disciplinardestimmungen enthalte, die alle Unterstützung, die der Arme erhalte, zu einem Gegenstande mache, der eher zu vermeiden, als zu wünschen"), mit andern Worten, daß "die Lage des patersamilias, der Unterstützung von der Gesammtheit verlangt, ihm persönlich unangenehm (personally disagreable) gemacht werde.")

Im Geiste dieser neuen Gesetzgebung wurde von nun an verfahren. Die Armenhäuser wurden Gefängnisse und schlimmer als solche. 4)

<sup>1)</sup> A. a. D.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 6.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 22. — Relief, accompanied undisguisedly by restraint, discipline and privation of stimulants — das soll freilich nur für Leute der Fall sein, deren Elend. ihnen als ihre eigne Schuld zugerechnet werden kann. Nach Malthus und Lord Brougham aber sind die Kinder, welche die armen Leute bekommen und die dann ihre Noth oft vermehren, eine solche Schuld.

<sup>4)</sup> In der Sitzung der Court of Aldermen in London vom 7. Februar 1843 kam dieser Gegenstand zur Klage. In Giltspur Street Compter erhielt jeder Gesangene 210 Unzen Brot, Fleisch und Kartosseln und 17 Pints wöchentlich; in dem East London Union Workhouse 183 Unzen Essen und 17 Pints, in der West London Union 148 Unzen 19 Pints, in der Strand Union 131 Unzen 15 Pints. Morning Chronicle vom 10. Februar 1843.

Auf ben Rinbern, die in biefe Arbeithauser tommen, laftet bie Schuld, geboren worden zu fein, gerade so, wie das Recht, geboren worden zu sein, die der Lords zu Lords macht. Und biefe Schuld buffen die unschuldigen Opfer auf eine grausenhafte Beise. Dr. Tyler Smith ') fand am 29. April 1841 in bem Workhouse in Kent 78 Anaben und 94 Madchen. Alle 78 Knaben hatten geschwollene Racken und 42 von ihnen Kröpfe. Es waren 91 Mäbchen in dem Arbeithause mit geschwollenen Balebrufen und 43 mit Die Kinder erhielten viermal wöchentlich Kröpfen. Brot und Rafe, zweimal füßen Pudding und Gemuse und einmal Fleisch zu effen, und der Arzt ruft aus: "Eine mahre Strophelnkoft für Kinder im 23achfen!"2)

In der Wochenversammlung der Mary-le-Bone board of Guardians des Workhouses in New-road (London) am 14. Januar 1843 klagten die Guardians über die Armenkinderschule des Arbeithauses. Der Eine sagte: daß die Atmosphäre wahrhaft pestartig und die Sterblichkeit grausenvoll. Ein Anderer (Hr. Porter) "sah

<sup>1)</sup> Tyler Smith On scrofula. Ich habe bas Buch nicht gelesen und eitire nach einem Berichte der Times über das selbe vom 22. April 1844.

<sup>2)</sup> Der Zeitungsschreiber der Times behauptet, daß wernige von den Kindern an Stropheln oder Drüsengeschwüren gelitten, ehe sie ins Arbeitshaus gekommen.

funfgig ber Rinber im Grafe liegen. Es war gegen 5 Uhr Abends an einem talten Decembertage (in London!). Er nahm ihrt kleinen gufe in feine Sand und fant fie mit taltem Debel überzogen." - Dann wurde behauptet, daß von 71 Kindern der Schule 41 in Jahreszeit gestorben. Die Lehrerin, Mig. Beaver, war vorgelaben und suchte sich zu entschulbigen. Aber nach ihr murbe ein Geistlicher: verhört und beftätigte die obigen Schifberungen. Dieselben Klagen waren vier Jahre vorher gegen dieselbe Lehrerin vorgekommen. Der Anklager: fagt: "Ich hoffte, daß biefe Frau damals entlaffen werben wurde. Aber fie blieb im Dienste ber Pfarre." Iwei Tage spater tam der Morning Herald auf bieselbe Schule zuruck und sagt, daß 1841 von 87 Rindern 47 an Lungenkrankheiten gestorben. Die Bahl ber Gestorbenen von 1842 fei nicht anzugeben, aber wenigstens 80 von 300. Die Aerzte klagen und klagen ohne allen Erfolg. Der Morning Herald ift ein Gegner bes neuen Armengefestes und mag zu fcwarz aufgetragen haben. Aber die Freunde des neuen Gefeges vertheibigten die Schule. Sie machten einen Report ex professo, in bem fie sagen, daß von ungefähr 530 Kindern nur 61 gestorben. Das "ungefähr" erklären sie badurch, daß "teine Register in bem Krantenhause gehalten würden." Im Wefentlichen aber fimmen fie bann boch mit ein, baß bie Luft fcietet III.

und daß die Bahl der Todesfälle zu den Aranken in keinem Benhältuisse siehe. Aber die Hurren Beporters heten nicht Lust, in die Sache nöher einzugehen, und so wird der Report mit Stimmenmehrheit angenommen. ) Rach vier Jahren kommen vielleicht noch einmal Alagen gegen Mis Beaver vor, unter deven Schut und Fürsorge unterdes vor wie nach diese unglücklichen. Geschöpse bleiben.

Rach, dem neuen Armengesche haben die Aufseher des Recht und die Pssicht, die Armen, welche die Distiplinargesche der Commissioner übertreten haben, augustlagen, und drei Varsteher das Recht, sie zu verurtheilen. Die Zahl dieser Berurtheilungen stieg von Jahr zu Jahr, bis zulest auf 2000. \*)

3.

Der Gnundsat, die Armenhäuser so einzurichten, daß sie die Armen eher abzuschnecken, als anzuladen gkeignet, wird also im Wessutlichen strenge gewig

<sup>1)</sup> Morning Chronicle vom 4. Februar 1843.

<sup>2) 1836: 401; 1837: 709; 1838: 1284; 1839: 1475: 1848: 1404; 1841: 1856; 1842: 2299.</sup> Partaments:

durchgeführt. <sup>1</sup>) Die eigentliche Absicht war, durch diese Strenge dahin zu kommen, daß die Armensteuer gänzlich verschwinde. Lord Fizwilliam, einer der Anhänger der Grey-Administration, sagte: "Das neue Armengesetz ist ein Schritt — zu gar keinem Armengesetze."

Wir haben an einer andern Stelle gesehen, daß die Armensteuer stets im Steigen begriffen ist. 1842 erhielten 1,429,000 Leute Armenunterstützung; von diesen waren aber nur 221,000 in den Workhouses. Die Durchschnittzahl in den letten sechs Jahren war nur 1,309,000, also die von 1842 um 120,000 größer. Braucht es mehr, um die Größe des Clends zu beweisen?

Die Absicht der Regierung, durch eine strengere Verwaltung der Armenadministration und durch Ab-

<sup>1)</sup> Da aber die Gefängnisse besser als die Armensäuser, so ist auch dort eine Reform nöthig. Die Times (vom 14. Januar 1844) sagt in dieser Beziehung: "Englische Gentlemen behaupten gegenwärtig die unabweisdare Nothwendigseit, das des Gefängnissehn und die Gefängnisswahnungen so eingerichtet werden sollten, das sie in allen Fällen unzulänglich, das Leben und ver Allem die Gesundeit zu erhabten; weil, wenn die Gefängnisse auch nur ein wenig besser wären, sie eine comfortablere Wohnung sein würden, als die gewöhnlichen Hätten unserer Ackerbauarbeiter."

und daß die Zahl der Todesstülle zu den Aranken in keinem Benhältnisse stehe. Aber die Kurren Reporters hatten nicht Lust, in die Sache näher einzugesten, und so wird der Report mit Stimmenmehrheit angenommen. ) Rach vier Jahren kommen vielleicht noch einmal Klagen gegen Wisk Benver vor, unter deren Schuh und Fürsorge unterdeß vor wie nach diese unglücklichen Geschöpfe bleiben.

Rach dem neuen Armengesetze haben die Aufseher das Recht und die Pflicht, die Armen, welche die Disciplinargesetze der Commissionen übertreten haben, anzuklagen, und drei Vorsteher das Recht, sie zu verurtheiten. Die Zahl dieser Verurtheitungen stieg von Jahr zu Jahr, die zulest auf 2009. \*)

3.

Der Gnundsat, die Armenhäuser so einzurichten, daß sie die Armen eher abzuschnecken, als anzuladen geeignet, wird also im Wesentlichen strunge geutg

<sup>1)</sup> Morning Chronicle vom 4. Februar 1843.

<sup>2) 1836: 401; 1837: 709; 1838: 1284; 1839: 1475: 1840: 1404; 1841: 1656; 1842: 2299.</sup> Partaments:

durchgeführt. 1) Die eigentliche Absicht war, durch diese Strenge dahin zu kommen, daß die Armensteuer gänzlich verschwinde. Lord Fizwilliam, einer der Anshänger der Grey-Administration, sagte: "Das neue Armengesetz ist ein Schritt — zu gar keinem Armens gesetze."

Wir haben an einer andern Stelle gesehen, daß die Armensteuer stets im Steigen begriffen ist. 1842 erhielten 1,429,000 Leute Armenunterstützung; von diesen waren aber nur 221,000 in den Workhouses. Die Durchschnittzahl in den letten sechs Jahren war nur 1,309,000, also die von 1842 um 120,000 größer. Brancht es mehr, um die Größe des Clends zu beweisen?

Die Absicht der Negierung, durch eine strengere Verwaltung der Armenadministration und durch Ab-

<sup>1)</sup> Da aber die Gefängnisse besser als die Armenhäuser, so ist auch dort eine Reform nothig. Die Times (vom 14. Januar 1844) sagt in dieser Beziehung: "Englische Gentlemen behaupten gegenwärtig die unabweisdare Nothwendigteit, das das Gefängnissehn und die Gefängnisswahnungen so eingerichtet werden sollten, daß sie in allen Fällen unzu-länglich, das Leben und vor Allem die Gesundeit zu erhabten; weil, wenn die Gesängnisse auch nur ein wenig besser wären, sie eine comfortablere Wohnung sein würden, als die gewöhnlichen Hütten unserer Ackerbauarbeiter."

schreckung vor der Armenunterstützung dieser selbst ein Ziel zu setzen, ist nicht erreicht worden. Die Reichen haben ein paar Millionen Pf. St. jährlich durch die strengere, spärlichere Armenpstege gewonnen. Der Krebs=schaden der Armengesetzgebung, des officiellen Elends mit seiner Civilliste wurde nicht geheilt, wie hart und tief auch die Aerzte einschnitten.

Die Vertheidiger des neuen Gesetzes sagten: "Das Wolf wird durch die Armengesetze verwilbert, herabgewürdigt, entehrt." Die neuen Gefete follten es vom Betteln entwöhnen, es heben, feiner felbst und Englands würdiger machen. Die statistischen Ergebnisse sind ohne Aufschluß über diese Seite des neuen Armengesetse, wenn nicht, wie seine Gegner nicht ohne Wahrscheinlichkeit behaupten, die vermehrten Verbrechen, die Brandstiftungen und bergleichen auf die Rechnung bes neuen Gesetes kommen muffen. fo viel ist sicher, daß das neue Armengeset das Bolt ber Gelbaristofratie Englands immer mehr entfrembet und den Resten der alten hochtornstischen Landaristofratie halbwegs wieder augewendet hat. Das neue Armengeset ist einer der Ringe, durch welche die de mofratischthuenden ober volksthumlichdenkenden Alttories mit ben Chartisten zusammenhängen. Sie find ein Mittel der Emancipation des Volkes; ob aber bas Bolk bas Mittel auf bie rechte Weise du benuten im

Stande, ist eine Frage, die ich meinerseits eher verneinen als bejahen zu muffen glaube.

Das Unheil liegt tiefer, als daß ein Geset es heilen könnte. Es liegt im Wefen, in ber Auffasfung und Anschauungsweise, die Soch und Riedrig in England durchdrungen hat. Das neue Armengesetz mag die Denfart bes Boltes andern, war schon von unendlichem Einflusse, hat die Dacht der Whigs zernichten helfen, wird das Ansehen der Aristofratie mit der Wurzel aus dem Herzen des Volkes ausreißen. Aber das Herz des Volkes selbst wird nur durch anbern, neuen, beffern Samen als biefe Berneinung des Saffes und der Rache, neue Früchte zu tragen im Stande sein. Der himmel möge ihm biefen Samen, einen Gebanken ber Liebe bes Einen gegen ben Andern, fenben, und fie werben bas Gefet und bie Institution finden, die dereinst der jungen Pflanze als Stuge bienen muß.

4.

Das neue Armengeses war gegen alle Armenunterstützung gerichtet. Lord Brougham, der es im Oberhause einführte, wurde zum pompösen Ruhmredner der Malthus'schen Ansichten 1), indem er sich zu-

<sup>1)</sup> In seiner Rebe, mit ber er bas neue Armengeses ein-

Grade ausgedehnt werden kann, als mit ihr selbst das Bedürfniß steigt." Die Zustände sind hier so geschraubt, daß die Abhüsse selbst die Noth vermehren müste. Alles in Ueberstußt Tantalus, von Durst gequält, in labendem Tranke bis an die Kehle und verdurstend.

Dächte ganz England, dächte nur die Mehrzahl der höhern Classen, wie die Edeln, die einen Rest ihres Ueberslusses zusammenschießen, um bessere Häuser für die Armen zu bauen, so würde sehr bald das Land, das Menschen, Grund und Boden und Geld in Ueberfluß hat, das Mittel sinden, dem Elende ein Ende zu machen.

Aber mit Malthus und Brougham, mit dem Grundsatze der Selbstliebe, der Theorie des Ruzens, des Eigennutes, als Ausgangs-punkt, des Neichthums, als Ziel, wird der Ueberfluß selbst zur Noth und zum Elend.

## St. Belens, ben 19.

Der Manchester Directory ist ein unverschämter Lügner. Er sollte Alles wissen, auch wann die Bahnzüge absahren. Wir zogen ihn zu Rathe, folgten ihm und kamen eine Viertelstunde zu spät und anderthalb Stunden zu früh. Es gibt aber nichts Unglücklicheres als wieder in eine Stadt zurückmüssen, mit der man abgeschlossen. Im Zweisel, was zu thun, gingen wir, Hr. E., der mir das Geleit gab, und ich in dem Bahnhose auf und ab.

Ich kann versichern, daß mir die Zeit nicht lang wurde. Es ist ein eignes Leben hier, jeden Augenblick andere Gesichter, alle fünf Minuten einen neuen Zug ab und zu. Nach und nach wurde auch die Poesie, die in diesem Leben liegt, immer klarer. Da war ein Signaltrompeter, und so oft er sein Zeichen gab, erhob sich in der Ferne ein Schnauben und Wiehern wie von Riesenrossen, und schäumend und dampfend kam eins herbeigeslogen, lief und stand still, von eines schwachen Mannes Hand geführt. Der größte Held auf seinem römischen Triumphwagen ist doch nur ein Stümper gegen jenen Burschen dort, der die unbändige Riesenkraft mit einem Fingerdrucke zähmt.

Mehr als einmal, seit ich unter diesen so hoch

verständigen Maschinen herumwandere, war mir die ganze, große und schöne Poesie des Geistes, der hier wirkt und schafft, lebendig vor die Seele getreten. Ich entsinne mich selten eines mehr Ehrfurcht gedietenden Schauers als dessen, der meine Seele durchlief, während ich staunend in der Fabrik des Hrn. A. stand und das Riesenrad bewunderte, das hier Tausende von Händen beschäftigt. In masestätischem Umschwunge ist es ein lebendiges Bild des Zeitrades, das die Welt in Bewegung sest, und das Menschlein, das neben diesem Riesen stand, ist doch der Geist, der diesem kolossalen Zeitrade Leben einstöst, es gehen und siehen heist. Nur wehe, wenn er den gesesselten Geist nicht kennt, das Zauberwort nicht weiß — dann, dann zermalmt ihn ein Druck seines eignen Sklaven.

Ein ähnliches Gefühl durchlief mich, so oft ich in einen dieser endlosen Webesäle trat, wo oft Hunderte von Webstühlen geschäftig und unablässig mit Werstand und Geschmack arbeiten. Das ist ein Leben, ein Hüpsen und Springen, ein Hin- und Hersliegen, und zwischendurch das Areischen und Rasseln,
das Rufen und Schreien, das Heulen und Aechsen
der Waschinen. Als ob sie nur mit Empörung gehorchten, als ob sie denen fluchten, denen sie unterthänig sein müssen.

Ja, ja, ein Fluch ist es doch auch wieder. So oft ich selbst mit den besten, den humansten Herren diese Gale durchzog, so oft ich sie über ihre Arbeiter frug, sprachen sie stets nur von ihren "Handen." So und so viel Hände, heißt so und so viel Arbeiter. Es ist das sogar der ofstelle Name und sehlt in keinem Parlamentsrapporte. Hände! Hände! wind sonst nichts. In Rusland sind die Menschen, die Sklaven, doch wenigstens Geelen — hier in England sind die freien Bürger der ersten Nation der Welt — nur Hände.

Das waren die Gefühle und Gebanken, die das Maschinenleben des Bahnhoses nach und nach hervorzief, eine Art Schauer der Gefühle, welche die Fabriksidte in mir angeregt hatten. Ich staune, ich schaudre vor dieser Allmacht — mir graust vor diesen Leuten, die in den Menschen nur die Hand achten, mich durchläuft das tiesste Mitseiden mit denen, die nicht einmal auf der Höhe der Seelenachtung in Rustland stehen.

Und als ich in dem Wagen saß und über die engen, schwarzen, dumpfen Straßen der Armuth weg
und vorbeisuhr, als die Häuser bald zusammenstoffen
und nur noch die Thürme und die Schornsteine hervorragten, da tauchte ein Bild vor meinen Augen
auf, als ob ich im Sturme von einer überirdischen
Gewalt an einem riesenartigen Kirchhose mit tausend
und abertausend Leichensteinen vorbeigeführt würde.

Bald hinter Manchester wird die Gegend öde und sumpfartig, dis sie endlich wieder den frischen Charakter der englischen Landschaft annimmt. Hier fuhren wir dann an manchem artigen Bildchen vorüber. Ich entsinne mich des Eindrucks, den ein paar Bergmannsssechen machten. An einem Kanale, der ein paar Schiffchen trägt, liegen ein paar kleine Häuschen, mit Radwerk und Holzgerüste. Zwischen diesen steigt dann oft ein thurmhoher Riesenkamin ganz allein stehend wie eine Siegessäule aus der Erde empor. Ein paarmal lag ein Kirchlein ganz kleinlaut und bescheiden neben dem tropigen Dampfer, der mit Stolz von oben auf seinen winzigen Rachbar herabsehen konnte.

Ce war fast Racht, als ich in St. Helens anlangte. Ich konnte das Städtchen oder besser Fleckchen in einer Viertelstunde durchlaufen. Das Sonnabendleben, die Marktscenen waren nicht gerade sehr lebendig. Die Menschen waren kleiner als sonst in England, doch sahen sie rüstiger aus als die meisten Fabrikarbeiter. Aber es herrschte ein so unverschämter Nordoskwind, daß es in allem Ernste am 9. Mai dickes Eis fror. Im Wirthshause zum Naben herrschte dieselbe Kälte, denn die gute Frau Wirthin frug mich, ob ich Feuer haben wollte? und da ich der einzige Gast war, so wagte ich kaum, ihr den Kunumer anzuthun und Ja zu sagen. Dafür aber erhielt ich dann die Exlaubniß, nach dem Abendessen in den Parlour zu kommen.

Ich fand daselbst einen Genkleman, der sich die Zeit mit Nichtsthun' vertrieb. Bald aber kam die Tochter ber Wirthin heran und feste fich an ben Tisch, wo dann der Gentleman eine sehr freundliche Unterhaltung anknüpfte. Ge war flar, er hatte ihrer Rach ein paar Minuten kam ein zweites Töchterlein, und ber Gentleman war eben fo freundlich. Ich murbe gang irre. Fünf Minuten später tam ein drittes und zulest ein viertes - alle heirathfähig und gar nicht häßlich. Und fie festen fich alle um den Tisch und begannen zu arbeiten, mit Ausnahme einer, die Schmachtloden hatte und die Banbe in ben Schoos legte: die alteste flicte Strumpfe, die zweite ftrickte, die dritte nahete. Es war eine deutsche Scene, wie ich keine wieder gesehen hatte, seit ich das alte Coln verlaffen habe.

Die Unterhaltung war freundlich, ungezwungen, einfach und doch nicht ohne Leben. Auch in ihren Bewegungen waren die Mädchen viel graziöser als die meisten Engländerinnen, die ich kenne. Und zwar ganz einfach, weil sie ganz natürlich waren und sich nicht zieuten. Alles ging viel langsamer als in Frankreich, aber es war nicht unschän, wie in London. Aus den Gesprächen ging hervor, daß in dem kleinen Nestchen dennoch eine aristokratische und eine weniger avi-

stofratische Gefellschaft besteht. Der Gentleman gehörte zu der erstern, die Damen zu der lettern. Und biefe necken ben hohen Herrn', der ansfah, als ob er Unteroffizier in Indien ober fonstwo in einem wilden Lande gewesen, mit der lettern Didnid-Gesellschaft der Aristofratie. Das verhielt sich nämlich so: Die Aristofratie hatte einen Ausslug nach X. beschloffen. Als das die Demokratie erfuhr, tam sie jener zuvor, richtete eine Fahrt ein und war zwei Tage früher an bem verabredeten Orte. Einer ber Gafte fannte überbies ben Stewart des Partbesigers, und fo wurde die nicht aristofratische Gesellschaft sogar ins Beiligthum eingelaffen. Als nun die Aristokratie zwei Tage später kam, kam sie zwei Tage zu spät, kannte überdies ben Stewart nicht und erhielt somit keinen Bulas zum Privatpark.

Gine andere Geschichte wurde ebenfalls bei der Gelegenheit aufgedeckt und arg abgehandelt. Eine Dame, Mary Grey heißt sie, wenn ich nicht irre und sie nicht mit der Peldin eines Liebes verwechsele, hatte sich in die nicht aristokratische Gesellschaft eingedrüngt, ohne eingeladen worden zu sein; d. h. ein Gentleman brachte sie mit. Ob sie zu hoch oder zu tief stand, weiß ich nicht, aber sie wurde trop allen Bemühnngen des Gentleman wie das räudige Schaf behandelt und mußte nachträglich noch ganz jämmerlich herhalten. Sie khat wir im Herzen leid, nicht der Matsche-

reien wegen, denn das ist überall zu Hause und versteht sich von selbst; aber daß sie so allein stehen mußte, wo alle andern sich freundschaftlich gesellten, war doch arg, hart.

Aber die Erzählerin, die älteste Tochter der Wirsthin, sprach darüber in einem so sansten Tone, mit so freundlichem Gesicht, daß sie sicher gar nicht fühlte, wie hart sie war.

Ein Flüstern, bas eine Weile eintrat, trieb mich aus bem Parlour; die Kalte aber, die sonst überall herrschte, und noch mehr Mufit und Gesang, die im Sprachzimmer begannen, zogen mich wieder in daffelbe zurück. Die älteste Tochter sang eine Art Romanze, hatte eine gesunde Stimme, sang nicht falsch und por Allem einfach und ohne Zierevei. Der Gentleman begleitete fie, b. h. er machte sich eine zweite Stimme zu der einstimmigen Romanze, und bas in einer Art, daß es Dhr und Herz wehe that. Aber munberbar, die Sangerin fab ibn nicht einmal argerlich an, ja, war gleich bemit, ein Duett mit ihm zu singen, was er fich natürlich nicht zweimal fagen ließ. Ich bin nicht im Reinen, ob ihr Dhr zu gleichgültig war, um fich über die falfchen Tone zu angern, ober ihr Herz zu voreingenommen, zu gut, um mit dem Gentleman, welcher ber Ariftofratie angehörte, zu rechten. Bulest brachte ber Gentleman noch ein Lieb hervor, mir zu Ehren, ein beutsches - eine Schubert'iche

Romanze, die er selbst abgeschrieben, aber den Ramen des Tondichters als überflüssig bei Seite gelafsen hatte.

Gegen 10 Uhr schlug die Bürgerglocke für den Gast, und ich selbst folgte bald genug seinem Beispiele, aber nicht ohne mir von der Mutter noch dies und jenes erzählen zu lassen.

## Liverpool, den 20.

Nordostwind, ein angehender Schnupfen, ein englischer Sonntag — das ist des Guten viel zu viel. Und das Alles zusammen hat mich gestern auf und davon — und hierher getrieben. Ich verzweiselte an Allem und vorzüglich an etwaigen individuellen Belehrungen und Erfahrungen in St. Helens über das Leben der Kohlenbergleute. Doch werde ich wol auf ein paar Tage nach St. Helens zurückgehen und, mit Empsehlungen ausgerüstet, nachholen.

Was ich noch sah, ist kaum des Redens werth. Gestern bemerkte ich einen Anschlag für Hrn. Brown, in dem die League von diesem sagte, daß er gegen die Incometar, Hr. Entwisse für sie stimme. Wenn es in England eine gerechte Abgabe gibt, so ist es die Incometar, und der Aristokrat, der Torn stimmt für sie; der Mittelstandsmann, der Freihändler macht sich breit, daß er gegen sie stimme, um sich auf diese

Ame befonders getroffen werden, zu sichern. — Heute mongen war dieser Anschlag verschwunden. Die Sache ist sehn; einfach. Die Freunde Hrn. Entwisse's hatten über den Jettel der League einen andern geklebt, auf dem stand: "League-Falschheiten. Hr. Entwisse ist kein Pusevist." So muß dieser dann ebenfalls seinen Glauben halbwegs verleugnen. Doch ist das nicht das Lustige an der Sache, und ich will morgen genau acht geben, ob die League nicht Nachts Hrn. Entwisse's Glaubensbekenntniß ebenfalls über-klebt hat. Am Ende muß das zu einem tüchtigen Pappendeckel führen.

Ich war in der Kirche, oder in zwei halben. Jum Skandal aller Echtgläubigen ging ich vor der Predigt aus der Staatskirche. Mein Schnupfen und der Rordostwind mögens verantworten. Um aber die beiden Enden zu verbinden: jainsche les deux bouts, hörte
ich die Predigt: des Wesleyanredners. Ein solcher Abund Ansat ist interessant genug. Dann tritt es so klar als möglich hervor, daß man aus der Kirche
der Aristokratie in die des Volks kommt. Alles in
jenes ist Pavade, Alles in dieser schlichte Einfachheit. Kein Unterschied zwischen den Armen und den Reichen, dem Priester und dem Gemeindegliede. Neben
dem Prediger ganz oben an der Lehne seines Rednerstuhls stand ein alter schlichter Bergmann in grobem Aleide, der sich so hoch hinausgebrängt hatte, weil er taub war und selbst hier noch ein Höchörnehen brauchte. Und als der Redner seine Zuhörer in schöner Mrt, im Pslichtbewustsein, zur Liebe mahnte, sprach er zuerst und vor Allem zu den Arbeitern, zu den Anechten und Niedrigen, und lehrte sie Liebe gegen die Hohen, die Herren und Meister.

Mich freute die Lehre — benn nur da llegt der Keim des Besserwerdens. Die Liebe ist der Zauber, der Faden, der allein aus dem Labyrinthe der Gelbstssucht hinausleitet.

Trop des Rordostwindes machte ich einen Ausstug durch die Umgegend und ahnete, was mir der unfreundliche Tag Alles stehle. Die Gegend hat einen eigenen Charafter. Die thurmhohen Pyramidenrauchfänge neben den kleinen Häuschen, die grüne Gegend bei schwarzen Kohlenwegen und gelbem Gisenwasser in allen Flüssen und Kanälen, sind neu und aus der Ferne nicht unschön. Aber wie gesagt, das genieße wer da kann, bei Ost- und Frostwind — am 20. Mai.

She ich in Liverpool abstieg, war der Schnupsen zum Durchbruch gekommen, und ich konnte mich herzlich freuen, als ich zur Erholung eine einfache Bouilston forderte und mir der Kellner sagte: "Es gibt keine, aber wünschen Sie nicht etwa Kaffee und

Dammelkotebetts?" Das simb so englische Pillen sitt einen Kranken.

## Liverpool, den 22.

Diesen Morgen machte ich zwei Besuche und burchlief dann die Docks. Es ist dies ein Geschäft, das ein gewissenhafter Reisender abthun muß. Ich hatte es schon einmal versucht, als ich von Dublin zuruckkam. Aber damals war ich ein Freiherr, dachte nicht baran, über Liverpool gu ichreiben, und gab bie Sache auf, als sie mich zu langweilen begann. Heute ging ich bis ans Ende und danke meiner Ausdauer zweierlei, nämlich erftens bas Bewußtsein, daß diese Docks wirklich fehr großartig find und ganz bazu geschaffen, um den Schluß einer Reise zu machen, die mit der Einfuhr in die Themse beginnt; zweitens aber, das man auch in England etwas gratis - gratis, b. h. auf Deutsch: umsonst haben kann. Ich konnte meinen eignen Augen nicht glauben, als ich auf der Thure eines Hafenaufseherhäuschens las, bag bort die Docksgefese umfonft zu haben feien. Ja; bis ich biefelben in der Hand hatte, zweifelte ich noch immer. da liegen fie neben mir auf meinem Tische und haben nichts gekostet; ich werbe sie als ein Curiosum mit nach dem Festlande nehmen.

Abends war ich im Theater. Es war Hrn. Rean's

Benefizverstellung und das Haus war gepfropft voll. Hr. Kean ist wirklich ein denkender Schauspieler, aber doch im Ganzen nur mittelmäßig; er würde seinen Namen nicht gemacht haben. Seine Frau ist besser und spielt mit viel mehr Natürlichkeit; doch wozu das hier?

Was mir des Redens werth scheint, ist, daß Hr. Kean zu seiner Benesizvorstellung "Menschenhaß umd Reue" und dann "Das Wunder oder das Weib, das ein Seheimnis dewahrt", wählte. Ich hin nicht ganz sicher, wem letteres angehört, aber es würde dem größten Dichter keine Shande machen. Es war ein Meisterstück der freundlichsten Laune, des kecksten Wises und der artigsten Berwickelungen. Ja, der Wise war so keck, daß er nicht wohl englisch sein kann, denn die Zweidentigkeisen wurden meist oft eindeutig. Und was am lustigsten, was mir wenigstens am höchsten aufsiel, war, daß die Damen diese eindeutigen Zweideutigkeiten, wo an die geheimnisvollsten Dinge ohne Handschuh gerührt wurde, aus vollem Herzen belachten.

Fast noch mehr aber siel mir der Erfolg auf, den unfer naterländisches Weh. und Jammerstück hatte. In den Hauptscenen war das Schluchzen und Rasenspuben sehr arg. Ich hatte meinen Sit in letter kogenreihe, stand auf und sah mir die Gerührten an. Aber ich war aufs Höchste erstaunt, als ich bei nähe-

rer Einsicht fand, daß auf eine schluchzende und nasenpußende Dame stets zwei, drei Herren kamen, die
sich die Thränen aus den Augen wischten. Das erkläre mir Jemand. Nicht, daß nur wenige Damen
gerührt waren und ihre Rührung von sich gaben;
sie sind dazu zu handsest, zu sleischgesund, zu geschlisstark — ich mag nicht sagen zu gefühltes, obgleich
ichs fast denke — sondern daß so viele Herren schlichziten und seufzten wie Mondscheinliebhaber. Und sie
sahen theilweise gar zu lustig dabei aus. Mein Nachbar zur Linken, mit langer Kurfürstennase, geoßen
blauen Augen, offenem, hängendem Munde — ich habe
nie eine köstlichere Caricatur gesehen und gabe Alles
darum, wenn ich ihn hier abmalen könnte, wie er
sich die Roßebue'schen Thränen von der Wange wischt.

Als ich nach Hause kam, fand ich einen Brief von Frauenhand vor. Nun, es war kein Liebesbrief, sondern einfach eine Liste von Sachen, die ich in Manchester vergessen hatte und die meine Wirthin mir schickte, um zu fragen, was damit zu machen. Aber die Schriftzüge waren so fest, so keck, so männlich; daß ich bestirchte, auch die Schreiberin würde thränenlos den Kopebue über sich ergehen lassen. Und so handsest schweiben sie in der Regel, wenigstens sach die Antehnung bedürsende Handschrift einer englischen Dame. Das hat sein Gutes — und sein Böses, aber

eine weibliche Thrane in "Menschenhaß und Reue" ist doch nicht zu verachten.

Den 22. Mai.

Die St. Mikolaskische ist nicht schön und auch nicht großartig. Ich weiß nicht, weswegen ich vor ihr stehen blieb, als ich sie zuerst sah. Mir siel eine Inschrift auf, die aber hoch unter dem Dache stand, und ich wollte sehen, welchem Heiligen sie gewidmet. Da las ich: Patent Cordage Warehouse, und war ganz erstaunt, daß die Kirche ein Waarenhaus sein sollte, die ich endlich merkte, daß das Warehouse hoch über die Kirche wegragte und so das Kirchsein unter seine Flügel nahm.

Hr. X., an den ich sehr dringend empfohlen war, hätte mich beinahe zum Effen eingeladen. Er sagte: "Sie würden mich sehr verdinden, wenn Sie morgen bei mir speisen wollten, aber es wird schwer halten, Sie nach Lische wieder in die Stadt zu schaffen, ich wohne vier Meisen von hier, und es geht Abends kein Omnibus mehr in die Stadt." Ja, das ist sehr schlimm, sagte ich, dankte freundlichst und freute mich inwendig der Naivetät meines neuen Freundes.

Heute morgen aber habe ich dem Manne fast mein Unrecht abbitten müssen; denn en schickte mir Zulasbrieft zu dem Musenn, dem mechatischen Institut, dem College und nachträglich noch eine zweite Einladung, wo. er mir andot, mich nach Tisch durch seinen Pond in die Stadt bringen zu lassen. Es that mir ganz leid, daß ich schon einem deutschen Uhremachergesellen zugesagt hatte; heute Abend deutschen Pfannentuchen bei ihm zu essen. Aber warum der gute Mann erst nachträglich an seinen Vonn gedacht haben mag, das möchte ich wissen.

Das Museum ist eine Curiositätensammung aus allen Reichen der Natur und allen Weltgegenden. Aber das einzige Suriosum, das mit auffiel, war, daß man mich gang allein und unbeaufsichtigt unter benselben herumwandeln ließ. Ich hätte die seltensten Ansibarteiten in die Tasche steden können, wenn ich nicht ein so gräßlicher Ignorant wäre, daß ich bessüchtete, mich selbst zu betrügen und eine werchiose Lapalie zu stehlen. Aber diese Auskährtosigkeit ist doch ein sehr schänes Zeichen, und ich freute mich stets der offensichendem Ihuren in allen englischen Gasthösen. Es ist dies ein Beweis von Vertrauen, der auf eis von schöfen Rest alter Chelichkeit hindeutet.

And dem Museum ging ich auf den St. James. Liechhof. Als ich im verigen Jahre, von Dublin Lemmend, ein paar Stunden Liverpool durchlief, kan ich: an diesem Kirchhofe vondei und er schien mir damals das Schanswertheste. Ich suchte ihn deswegen wieder auf. Die Tobten ruhen hier in einem kiefen Steinsbruche, dessen Wände mit treuzenden Terrassen durchschnitten sind. In diese Terrassen sind Thüten einzgehauen zu Grabgewölben. Unten in der Gende steichen Tausende von Leichensteinen in Reihe und Glied aufgestellt; den Terrassen gegenüber strigt der Berg wieder steil hinauf, ist aber mit grünen Bäumen und Buschwerk bedeckt. Das Ganze ist schon ein Riesensgrab, in dem viele Tausend Menschenzellber Platsfanden.

Durch in den Fels gebrochene Bege und Bogengunge kommt:man in die Tiefe zu den: Grabern. 3ch hatte schon einige englische Kirchtisfe besucht und mich fast immer durch die Ginfachfleit. ber Grabschriften erbaut gefühlt. Fast nie mar mir eine andere Inschrift begegnet, als bie: In memory of John Adams, departed the 20. May 1830 50 years old, ober auch: Sacred to the memory of Many Williams: Gleich unter bes Baters ober ber Mutter Rame folgte ein= fach und turg: Also Charles Adams, his non, obet: Also Ann Williams, her daughter. Das ift mannlich, murbig, andächtig. Wen ber einfache Rame berührt, wer den Todten gekunnt hat, für den geningt dies; und für wen dies micht genügt, für den find alle schöne Rebensarten tobte Worte, wenn nicht unwilklürkiche Verantasfung zu Wie und Höhn.

Die ersten Steine, denen ich begegnete; trugen .

den Charakter, der mir auf den Dorfkirchhöfen, die ich sah, stets ein stilles Ehrsuchtsgefühl ausgedrängt hatte. Noch siel es mir auf, daß die Lebenden bereits ihre Stelle bezeichnet hatten. Vor sehr vielen Gräbern war ein kleiner Stein, auf dem meist einsach stand: John Washington's Burial Ground. Der Stein, der so den Namen des noch sedenden Familienvaters trug, hatte meist dieselbe Form, wie das Ampsende des eigentlichen Leichensteins. Er schien noch jung zu sein, erst zu sprossen und aus der Erde zu wachsen. In ein paar Jahren wird er groß sein und dann der Todestag des Kuhenden darauf stehen.

Bald aber kam ich an ein paar Gröber, die mit Blumen geziert waren, und auf den Steinen standen Gedichtchen eingegraben. Die Blumen, wer will sie tadeln? aber mit Gedichten sollte man wenigstens die Todten in Ruhe lassen. Als ich sah, daß die zwei Gräber, auf denen ich die ersten sentimentalen Flosekeln bemerkte, zwei Kindern von 6 und 7 Jahren geshörten, tröstete ich mich. Nutterschmerz.

Aber nach und nach stieß ich auf eine solche Menge echt deutscher Kirchhofpoesse, daß mir. ganz jämmerlich zu Muthe wurde und ich ansing, mich zu bedenken, ob ich denn nicht etwa nach Berlin oder Scheppenstädt hingevachen sei. Da war eine ganze Licanei über die Talente und Tugenden eines elfjährigen Kindes, da waren trostlose Chemanner die Hülle

und Fülle, eine gute Schar ungludlicher Bitwen und wieder Register über alle Tugenben, die man Tobten nur nachsagen fann. Der Einbruck, ben bas grofartige Riefengrab mit ben 3wergleichensteinen von oben herab machte, verwischte sich nach und nach in bem Baffer ber Poesie, das in den Grabschriften rann. Und es war ein schlechter Troft, als ich mertte, daß die Sache noch nicht alt und die fentimentalften Inschriften alle erft von 1830 herbatirten. Die Dobe ist neu, aber droht allgemein zu werben. Und warum follte fie nicht, feit ber englische Ernst fich zum frangofischen Ruhmsuchteln, jum Phramiden- und Steinbilderftolze bes römischen Raiferthums gewendet hat. Dazu eine Gabe überchriftlicher Demuth und übergermanischer Gemuthlichkeit - und fo ein lamentabler Grabstein versteht sich ganz von felbst.

Ich hatte ein Stelldichein auf der Börse, und da mein Freund auf sich warten ließ, konnte ich mir das Nelsondenkmal, die Herren Kausseute und die Zeitungen ansehen.

Das Denkmal ist niche schlecht. Es liegt Ausdruck und Gedanke in einer gewissen Einfachheit. Der Tod greift mit seiner rechten Hand in das Herz Relsons, während rechts neben Nelson ein Matrose zum Angriffe bereit ift. Rund um das Densmal figen vier Stlaven in Ketten, besiegte Nationen darstellend:

England expect every man to do his duty!

Das Schlachtwort bei Abukir ist die Inschrift an

"England hofft von Jedermann — daß er seine Pflicht thun werde." Seine Pflicht! Das ist das große Wort, das England groß machte. Aber England sein seine Pflicht nicht gethan, benn an dem Fuße des Denkmals liegen Stlaven, in Ketzten gefesselte Nationen. Und dafür büßt es schon heute, und dafür wird es nach ganz anders in Zukunft büßen.

"Jehermann seine Pflicht."— Von dem Höfraum der Börse ging ich in den Zeitungssaal. Dont sah ich mir die Blätter an; das erste war die Times, und ich las:

"England at the present day is a gathering of sects, and classes, and factions, all equally selfet, equally blind." 1)

"England ist gegenwärtig ein Gemistle von Gelten, Classen, Factionen, allt gleich selbstsüchtig, gleich blind." Das ist der Schlachtruf, die Parale des Tages. Er klingt anders als der: every man — die duty!

<sup>1)</sup> Times pom. 20. Mai-

Nach der sondoner Times griff ich zur liverpooter. Diese aber ist ein Whig=, ein Anti-Cornlaw-League=Blatt. Sie hatte wenigstens ein halbes Dußend Artifel zum Besten Hrn. Brown's und dieser wurde ganz besonders angepriesen, weil er Freihandel wolle, sein Gegner angegriffen, weil er sich nicht auf die Höhe dieser liberalen Auffassung hinaufzuschwinzen wisse. Freihandel, es klingt so schön.

Aber — was ist denn das? Ganz am Ende des Blattes, des Freihändlers, kommt ein Artikel — nun hier ist er.

Die Regierung schlug vor, die Zuckerabgabe berabauseben. Das Freihandlerblatt fagt: "Die westindischen Interessen sprechen sich gegen diese Herabsetzung aus, und zwar erstens, weil sie ihnen einen (2 Sch. per Centner) geringern Schus gibt, als die von ben Bhigs vorgeschlagene Scala, und zweitens, weil sie voraussehen, - - daß fie ungefähr dieselben Folgen haben wurde, als ob man ben Budermarft frei gebe — brafilischer und Colonialzucker werde ebenfowol ale Manilla-, Java- und andere Arten feinen queldnbischen Buders eingeführt werben. - Es wurbe fo viel Zucker zufließen, daß er die Preife im Inlande und im Auslande gleichstellen wurde, mit Ausnahme ber 10 Sch. Protection, die bleibt. hören, daß die westindischen Interessen gerne erbötig find, allen fremden Bucker bei einer Steuer von 34 Sch.

einzulassen, vorausgesett, daß so ihr eigner Zucker zu 20 Sch. austatt zu 24 Sch. eingelassen würde. (Also ein vermehrter Schuß von 4 Sch.) Dies ist es, wosür gegenwärtig eine Deputation (der liverpooler Kausseute) in London bei dem Ministerium thätig ist, und obgleich es einige Einwürse (some objections) gegen den Plan gibt, so werden doch die meisten Leute die Ueberzeugung haben, daß es ein viel geringeres Uebel sein würde, 3 oder 4 Sch. mehr in die Tasche der West-in dier fließen zu lassen, als den Handel mit Brasilien auszugeben, und dies ohne die geringste Hossmung, das zu erreichen, wosür er geopfert wird, nämlich die Abschaffung der Stlaverei."

"Die Frage der Protection ganz bei Seite lassend, ist es klar, daß 24 Sch. eine zu hohe Abgabe ist" 2c. Und so fort in halben Worten unterstützt das Blatt die verminderte Abgabe, d. h. den erhöhten Schut, den die liverpooler Deputation der West-Indian-Association in London betrieb.

Die Herren Freihändler verlangen eine ganz kleine Bermehrung der Protection für ihren Zucker. Wäherend ich in Manchester war, las ich eine Anekdote, die Hr. Ferrand erzählte. Sie ist charakteristisch gennng, so schlagend, daß ich sie fast für sehr gut exfunden hielt und damals nicht nachzuerzählen gewagt hatte. Aber die Geschichte der liverpooler Times

ist ganz dieselbe, und so will ich die Hrn. Ferrands nachholen. Er sagte in einem Meeting für die Jehn-Kundenbill:

"Als ich eines Tages durch die Borhalle des Un= terhauses ging, sprach mich Hr. Croucher, ber Parlamentsagent, an und fagte: "Hr. Ferrand! ich wimsche Ihnen eine manchesterer Deputation porzustellen." Ich kehrte um und fagte, daß es mir Freude machen werbe, mich mit einer manchesterer Deputation, über welche Frage es auch sei, zu unterhalten. "Erlauben Sie mir, Ihnen Hrn. Alberman Brooks vorzustellen." Ich verbeugte mich gegen biefen und er gegen mich. "D, Hr. Ferrand," sagte er, "ich freue mich, Ihre Hand zu brucken, Sie gaben uns manchen harten Schlag." Ich antwortete: "Ich glaube nichts gesagt zu haben, was nicht mahr ware." - "Runt, ich muß fagen, Manches ift mahr, Manches nicht."— Dann fuhr er "Ich und die Herren, die mit mir gekommen find, wanichen Ihr Botum gegen eine Berabfepung ber Raffeeabgaben zu erbitten." 34 beb meine Sand vor Erstaunen. Er fuhr fort: "Ich will Ihnen sagen, wie sich bie Sache verhält. Gie sehen, ba bin ich und die Gentlemen mit mir hier, wir haben fehr große Speculationen in Raffee gemacht."- Ich antwortete: "Und ich hoffe, Sie haben babei nichts verloren."- "Ja, aber wenn Peel die Abgabe herabsest, so verlieren wir eine große

Summe."— "Bas, das von Alberman B., dem Borkämpfer der Anti-Cornlaw-League, dem Apostel des Freihandels, der alle Protection abgeschafft haben will?— Unmöglich!"—— Und er antwortete: "Gott bewahre Sie, wir sind uns Alle selbst am nächsten in dieser Welt."

Seit der Zeit wurde in Manchester der Ausdruck Hen. Brooks' zum Schlagwort der Gegner der Freishändler: "Gott bewahre, jeder ift sich selbst der Nächste in dieser Welt!" Wie schön klingt das, wie tapfer, wie ebel,— neben dem: "England hofft von Jedermann, daß er seine Pflicht thue!"

## Liverpool, den 23. Mai 1844.

Ich habe nichts Rechtes hier zu thun. Liverpool ist eine große Stadt und eine Handelsstadt. Das ist Alles, groß und Handel. Ich habe sie in die Kreuz und in die Quer burchstrichen, mir die armen wie die reichen Viertel angesehen. Iene tragen den irländischen Charaker, diese sind kosmopolitischer Natur.

Was soll ich machen?

In der Verzweiflung hatte ich mir schon gestern das Museum angesehen. Heute wagte ichs noch mit der Mechanic Institution; aber das Colleg habe ich nicht übers Herz bringen können. Und daran ist vor

Allem die Mechanic Institution Schuld. Diese ist eine Schule höhern und niederen Ranges, eine englische Rüglichkeiteschule mit classischem Beigeschmack. dachte mir, allerlei schöne Maschinen zu sehen, und obgleich ich bavon auch nichts verstehe, so habe ich doch eine solche Hochachtung vor ihnen, daß ich sie nicht ungern besuche und anstaune. Aber es nur eine Erziehungsmaschine, gerade so roftig und unschön wie andere. Doch thue ich derselben vielleicht Unrecht, denn zu meinem Glücke stand sie stille, sonst hätte ich die classischen und unclassischen Lectionen alle mit durchmachen muffen; so kam ich mit einem blauen Auge weg und brauchte nur die Zeichenstunde und die Geographie mitzumachen. Das, mas ich fah, läßt mich hoffen, daß die Schule nicht viel aus bem alten Geleise ausweicht; doch, wie gesagt, ich bin kein competenter Richter.

Wie dankte ich meinem Schöpfer, daß ich gerade in die Freistunden gefallen. Aber das half nur halbwegs. Ich mußte, in Ermanglung der Schüler und
Lehrer, mir wenigstens die Zimmer und Bänke ansehen. Zulest merkte ich gar, daß man mich auch
hier für den Gesandten irgend eines Potentaten, für
— Gott sei bei uns — vielleicht gar einen Consistorialrath oder so was hielt. Und der Teufel hats gesehen, ich selbst kam mir sast so vor, und ging ganz
stolz einher und spielte den Schulinspector fast so

gut wie die seligen Herren Bruch und Grashof oder sonst ein qualisieirter und administrirter Schulrath und Oberaufsichter. Ich warf mich ganz besonders in der Geographie in die Brust und war ganz voll meiner Würde. Aber da platten ein paav Burschen vor Lachen,— ich denke, mein Schnurrbart war Schuld daran, denn den hatte ich ganz vergessen, als ich mich zum preußischen Consistorialrath und Ritter von der abschreckenden Gestalt schlug.

Als ich wegging, gab mir mein Führer eine Zeichenung des Schulgebäudes, Programme, Prospectus und ein halb Dußend Broschüren. Ich verspreche, daß ich eine lesen will, und ist was drin, das nicht in allen andern Prospecten und Programmen steht, so hole ichs nach. 1)

Die Schulluft hatte mir den Rest gegeben. Ich konnte es nicht mehr in der Stadt aushalten, und da ich eine Empfehlung nach New-Brighton hatte, so schiffte ich mich auf dem Dampfschiff ein und suhr dorthin. Das that wohl; die gesunde Seeluft bei dem schönsten Maiwetter, das man sich nur in Frank-reich wünschen kann, wehte den Schulstaub und die Consistorialgebanken mit einem Male von der Seele

<sup>1)</sup> Fand nichts — als die edeln Bestrebungen des Irländers Thom Wyse für den höhern Nationalschulunterricht, von denen ich anderswo sprach.

weg. Ich mußte an andere, schönere Tage — Augenblicke benken; aber das ist es ja, solche Augenblicke
werden durch das Andenken an sie zu Jahren, zu einem halben Leben, wer weiß — zur Ewigkeit und
Seligkeit.

Als ich in New-Brighton ankam, fog ich meinen Empfehlungsbrief heraus - und ftecte ihn wieder ein. Ich will was Anderes thun, als mich der Gefahr aussegen, mir den schönen Tag wieder verberben zu laffen. Vorwarts durch die Felder. Gin blauer Simmel, Sonnenschein, ein Baum, eine Bede; mas willft bu mehr, mein Herz? D, ich lerne mit jedem Tage mehr einsehen, wo das Glück wohnt, — in dem blauen himmel, im Sonnenschein, in bem grunen Baume, ber frischen Bede, - und nur die Unglücklichen, die nicht wiffen, was in dieser Allmacht und Allgegenwart des Glückes liegt, konnen faunen, bag ein Beifer lachelnd einen Mann, der Welten eroberte, bitten konnte, ihn bes Sonnenscheines nicht zu berauben. Juble du, mein Berg, benn du weißt, wo du Seelenruhe und Geistesfrische zu suchen haft. Blauer himmel, Sonnenschein und ein Baum - ferne von dem Ameisengesumme ber großen, ferne von dem Wespengezische der kleinen Stadt — bas ift das Glück.

Die Ebbe trieb die abfahrenden Schiffe den Fluß hinab. Es waren wol hundert und mehr Segel, die

sich eins an dem andern vorüberdrängten. Ein schönes Schauspiel, ein lebendiger Beleg, wie groß das Geschäftsleben in Liverpool sein mag. Aber ich hatte Besseres zu thun, als daran zu denken: frische Luft zu athmen und meinem Gott zu danken, daß seine Welt so schön.

Auf dem Dampsschiff, das mich wieder nach Liverpool übersete, kam ich dem Leben wieder näher,
und eine Anekdote, die ich dort in dem Liverpooler
Standard las, war zu national, um mich nicht wieder mit meinen Schul- und Seelustträumen nach
England zu verseten. Hier ist sie. Labt euch daran,
sie ist lustig genug — jedenfalls echt englisch. "Was
foll ich dir zum Andenken geben, mein theurer John?"
sagte eine sentimentale Dirne zu ihrem scheidenden
Liebhaber, dem honorabeln John B., der eben bereit
war, sein Kriegsschiff zu besteigen. "Gib mir, theuerster Engel, — Why, why — Haben Sie nicht so
ein Ding wie eine Füns-Pfund-Note bei sich?"

Das Mittagessen war nicht gut, aber wohlseil. Ich war darüber sehr verwundert, da es gestern in demselben Hause theuer war. Diesmal hatte ich an der Barre gezahlt, gestern der Auswärterin. Ich hatte schon oft in den Speisehäusern gelesen, daß die Gäste gebeten seien, an der Barre, d. h. bei dem Wirthe selbst und nicht den Auswärtern zu zahlen. Aber erst jest wurde mir klar, daß dies dieselbe Geschichte sei,

wie mit dem bevorstehenden Gesete über das Berbot, Briefe anders als mit Stempeln zu frankiren, da die Knechte und Mägde die gute Gewohnheit haben, diejenigen, für die sie den Freipfennig erhalten, ins Feuer zu werfen oder wenigstens, wenn sie sehr ehrlich sind, unfrankirt abzusenden.

Abends ging ich, saute de mieux, ins Royal amphitheatre. Und ich muß gestehen, daß ich mich selten , beffer amufirt, als in bem erften Stude, einem fchredlichen Trauerspiele: Der Maniac der Berge ober Liebe, Sag und Rache! Man fann sich nichts Luftigeres benfen, ein beutsches Schauerstück ist ein un= schuldiges Kinderspiel gegen The maniac of the mountains. Und das wurde gespielt; in ber ersten Scene nahm ein grauer Bater seinen Hut ab und — die Perude blieb im hute figen. Mit dem lobenswerthesten Raltblute nahm ber in einen frischen Rrauskopf verwandelte Greis sie aus dem hute heraus und feste sie ruhig wieder auf. In der zweiten Scene flüchtete sich ein Schäfer vor einem Baren, der eine Sauptrolle spielt, hinter einen Fels, aber so rasch, daß er ihn streift, ein Erdbeben erzeugt und der Fels über den Armen zusammenbricht. Und in der Art fort bis jum graufenhaften Ende des dritten Mordes und der Trauung. Die erste Heldin heulte, daß ich einmal, als sie hinter den Coulissen anfing, glaubte, ber Bar werde wieder als deux ex machina erscheinen. Am

Ende kamen auch Tänzer und Tänzerinnen, fast so aut, wie sonst wo. Sie mußten Alles doppelt tangen. Bas aber viel artiger, war ein betrunkener Matrose im Parterre, ber auf die Bante flieg - es mar Raum genug - und mittanzte, barenartig die leichte Gylphide nachmachte. Das gab zu großem und wohlverdientem Beifall und Jubel Anlaß. Zulest aber schien die Sache doch diesen oder jenen zu ärgern; ich hörte zweimal das Zauberwort: Order! Order! und wenn ich hicht fast fürchtete, daß es die Stimme des blauuniformirten Gewiffens, genannt Polizei, gemesen, fo murbe mir der Erfolg, den bas Wort hatte, als Englander Ersat für Vieles sein. Aber wie gefagt, ich fürchte, es war ein Polizeibefehl. — Von da an tanzte ber Matrofe nicht mehr auf ben Banten herum, fonbern begnügte fich mit febr lautem Beifallklatichen, und ich kann versichern, daß der branntweinzufriedene Anschlag meist genügte, um die Hände der Masse auf der Galerie und im Parterre ins Feuer zu leiten. Das ift bas Geheimniß ber Claque.

Aber 'ich konnte es tros all dieser schönen Zwischenspiele doch nur so lange aushalten, bis die Zeitherbeikam, wo man mit Anstand zu Bett gehen kann.

Ich träumte, daß ich mit der Diligence umgefallen; wollen sehen, was das zu bedeuten hat. Zedenfalls aber ist das ein Fingerzeig, auf und davon zu gehen; und ich gestehe, daß ich besselben kaum bedurfte, ihm aber willig folge.

## Liverpool, den 24. Mai.

Der socialistische Ball hatte mich um das erste Meeting der Wähler in Manchester gebracht. Während ich dort in Frieden den Tänzen zusah und den Liedern zuhörte, herrschte in der Freetradehall Bürgertrieg. Run, so schlimm war es nicht. Hr. Cobden hielt eine Nede, und sie ist das Schlagendste, was mir, seit ich hier bin, vorgekommen ist. Ich muß das nachholen.

Her Vorkämpfer des Mittelstandes, der Mann, der sich rühmt, in ein paar Jahren 100,000 Pf. St. gemacht zu haben, der die Landaristokratie haßt und von ihr dis aufs Blut gehaßt wird — sing seine Rede nach einer langen Einleitung in folgender Weise an: "Ich sage als Handelsmann, daß, wenn wir, der Stimme der öffentlichen Meinung dieser Grafschaft nachgebend, gerade den rechten Mann, dem Ackerdaue angehörig und mit den aristokratischen Familien in Südlancashire verbündet, sinden wollten, Hr. Brown der Erste sein würde; darum also: Rehmt ihn, denn er wird die größte Menge von Stimmen haben. Ich erkläre Ihnen, wir wendeten uns an

einen Gentleman in London, Hrn. Pascal Grenfill, Schwager des Earls Sefton, und wäre er nicht trank gewesen, so würdet ihr in ihm den besten Vertreter gefunden haben, denn einen aufrichtigern Repealer, als er ist, gibt es nicht."

Da aber bie Herren Fabrifanten keinen Lord bekommen können, so richtet sich ihr Blick nach einer andern Seite hin und Hr. Cobben fährt fort: "Zunächst nach der Achtung (reverence), die wir für ariftotratische Bertunft haben, fommt mahrscheinlich die Huldigung (homage), die wir in England, flug oder unklugerweise, bem Reichthume barbrin-In Rudficht auf Reichthum aber muß hr. Brown ben Allergelbliebenbsten unter uns (the most money-loving portion of us) ohne Borwurf erschei-Also erft ein Lord, bann ein Reicher, wenn die Lords nicht wollen. Und nachdem dieser Reiche gefunden ift, möchte ihn Sr. Cobden wenigstens zu einem Quasilord machen, zeigt er, wie sein Protegirter große Landgrundstück, large landed estates, an sich gebracht habe. Die Hauptsache aber ift both ber Reichthum bes Canbibaten 1), und ba Dr.

<sup>1)</sup> Hr. Cobden parodirte Napoleon. Dieser frug, ehe er Jemanden ein Commando gab: "Qu'avez vous fait!" Cobden fragt so Hrn. Brown und antwortet für ihn: "Ich bin reich geworden!"

Cobben es mit Baumwollenspinnern zu thun hat, so benkt er darauf, ihnen diesen Reichthum recht klar und bilblich vor die Seele zu führen. In dergleichen besteht ein Hauptelement seiner Beredtsamkeit. In Coventgarden spricht er zu der Tasche der Krämer in Regentstraße und dem Strande; den Baumwollensabrikanten aber sagt er: "Wenn einer von euch weiß, was ein Ballen Baumwolle ist, so mag er bedenken, daß einer der nächsten Verwandten Hrn. Brown's (sein Bruder) ein Sechstel des ganzen Baumwollenhandels zwischen England und Amerika in seiner Handels zwischen England und Amerika in seiner Hand hat."

Bulegt tommt bann, daß sein Canbibat für freien Handel stimmt, und hierbei hebt er besonders heraus, wie Hr. Brown früher schon einmal gegen sein eig-"Als der nes Monopol gestimmt habe. Er fagt: Vorschlag gemacht wurde, die Monopole der oftinbifchen Compagnie und bes Chinahandels aufzuheben, ging Hr. Brown nach London und gab Zeugnis in ben parlamentarischen Comités zum Bortheile ber Deffnung des Handels mit China, obgleich dies ihn felbst des Monopolhandels, ben er damals in biefem Lande hatte, beraubte." Die Thatsache ist ganz einfach, daß Hr. Brown, ber mehr mit Amerika handelt, größere Interessen in seinem europäischen und amerikanischen Handel hatte, als in dem oftindischen und dinesischen. Doch kommt barauf wenig an.

Nachdem so die Tugenden des Freihandelcandidaten herausgehoben worden, folgt dann die Aritik des gegenseitigen Bewerbers. Der Redner kehrt die Gründe für seinem Candidaten um und beginnt damit; daß er mit Stolz sagt: "Wir stehen bei dieser Gelegenheit nicht Jemanden gegenüber, der, in Folge von hocharistokratischen Verbindungen und berühmter Herkunst in diesem unsern lordlieben den slord-loving, oben money-loving) Lande, berechtigt ist zu einer Art Präsumption, um die Grafschaft zu vertreten. — Wir wissen, daß Hr. Entwisse ein Privatgentseman von ehrbarem Charakter ist, und wir wissen, er ist sonst nichts."

Nachdem Hr. Entwisse so zurechtgeset, als a private gentleman and nothing else, d. h. ein Lump, der weder Lord, noch reich, abgesertigt ist, sucht Hr. Cobden die Gründe für eine sliding scale zu bekämpfen, wobei er dann seine bekannte Gewandtheit zeigt.

Den Schluß seiner Rede machte eine Abhandlung über die Zehnstundenbill. Und ich habe Hrn. Cobden nie schwächer in seinen Beweisgründen gefunden. Er und seine Partei gerathen hier zwischen zwei Feuer und wissen nicht, wohin sich wenden. Die Freihand-ler thaten früher stets so, als ob sie Freihandel nur im Interesse des Bolks verlangten; noch heute heißt ihre Parole für Hrn. Brown: — "Free træde: and

Interesse des Boltes und fanden mehr Anklang, so daß die Baumwollenlords zwischen der Aristokratie und dem Bolke stehen. Sie können sich noch nicht in diese neue Lage sinden und schwanken oft wie Iemand, der den kesten Boden unter den Füsen versloren hat.

So beginnt Cobden seinen Angriff gegen die Zehnstundenagitation damit, daß er sucht, die elfte und awölfte Stunde der Aristotratie in die Schuhe zu schieben. Er erzählt eine Anekdote, wie er einst Jemanden gesagt, daß Lord Ashlen seine Zehnstundenbill vorgebracht und dieser ihm geantwortet: "Es wird vollkommen unmöglich sein für die Arbeiterclasse, die Aristokratie mit zehn Stunden Arbeit zu ernähren." Und er fährt fort und zeigt, wie Sir James Graham, nachbem Lord Ahlen eine Mehrzahl für seine Ansicht gefunden, dieselbe wieder zu gewinnen suchte, indem er sagte: "Lagt die ehrbaren Gentlemen bedenken, was fie thun. Unser Restrictionsfustem ift ein fehr funftliches Suftem, eine Art Rartenhaus, man braucht nur daran zu rühren und es 3ch faß hinter einem Protectionisten, stieß ihn an die Schulter und frug ihn: "Berstehen Sie bas?" Was aber wollte Gir James fagen? Einfach: "Benn ihr ein Zehnftunbengefes gebt, fo tonnen bie Rorngefese, bie Budergefese,

die Kaffeegesese nicht aufrecht stehen bleiben." — Und was bedeutet dies Zugeständnis des Home Secretary? — Daß die Arbeiterclassen hier zwei Stunden mehr arbeiten, um die Aristokratie zu erhalten. — Nun, das ist sehr bedeutsam, denn es zeigt, daß wir die eigentlichen Zehnstundengesesteute sind. — Deswegen sollten sich die Arbeiter mit uns verbinden, um die ungerechte Last zu beseitigen, die sie zwingt, zwei Stunden mehr täglich zu arbeiten, um die Monopolisten zu ernähren." Bor Allem aber soedert er sie auf, deswegen für seinen Candidaten zu wirken und zu stimmen.

Die Begriffsverwirrung tritt hier sehr klar hervor. Die Freihandler sagen: "Freihandel ist die Angel, um welche sich die Zukunft dreht, das Heil Englands hängt von ihm ab, und bevor er erlangt ist, wird nichts gut gehen." Und Gir James Graham ruft aus: "Hütet euch, die Zehnstundenbill anzunehmen, denn die wird Freihandel nach sich ziehen."

Und siehe! Hr. Cobden und die ganze Schar der Manufakturisten dreht sich auf dem Absase herum und stimmt für Sir James Graham und gegen Freishandel. Und warum? — Weil die Zehnstundenarbeit unmittelbar den Fabrikbesisern schaden würde. Die Frage der Zehnstundenarbeit ist nicht so einseitig; aber die Freihändler und Manufakturisten fassen sie so einseitig auf.

Und das bezeichnet ihr Wefen scharf genug, mehr als Alles, was man sagen konntc, und bedingt vor Allem die Folge, daß das Bolk bei diesen Widerssprüchen immer mehr von den Manufakturisten und Kaufleuten abfällt und in die Hände der demokratischen oder aristokratischen Demagogen fällt. 1)

Dublin, den 28. Mai.

Die Nomination des Deputirten für den südlancashirer Landbezirk sollte in Newton, zwei Stunden
von St. Helens, stattsinden. Es hatte mir in dem Wirthshause dieses lesten Dertchens so gut gefallen,
daß ich mich auch ohne die Rath- und Thatlosigkeit,
die in Liverpool über mich gekommen, leicht entschlossen haben würde, noch einmal nach St. Helens zu
gehen. So suhr ich mit der Eisenbahn die nach Hayton, ging von dort zu Fuß über Present nach dem
Röhlerstädtchen.

<sup>1)</sup> In Bezug auf die Fabrikarbeit selbst entsiel Hrn. Cobben ein Geständniß, das sonst die Fabrikherren gerne vershehlen. Er sagte im Laufe seiner Rede: "Geht in die Ackerbaudistrikte, und wenn sie auch dort nicht so hart arbeiten, so ist ihre Arbeit wenigstens so unangenehm und beschwerlich als irgend welche hier, und sie sind nicht so gut bezahlt."

Auf der Eisenbahn waren ein englischer Matrose und sein Bruder meine nächsten Nachbarn. Der Matrose hatte heute seit drei Jahren zum erstenmale wieder englische Erde betreten. Er war an der Küste von Brasilien gewesen und hatte dort Portugiesisch gelernt. Und da ich ein Fremder war, sprach er mich portugiesisch an, und obgleich ich halbwegs Englisch und kein Wort Portugiesisch verstehe, mußte ich doch portugiesisch herhalten. Aber noch stolzer, als auf seine fremde Sprache, war er auf sein altes Aussehen. Er hatte weunzehn Jahre und konnte für dreibig gehen. Darauf that er sich viel zu gute.

Sein Bruder, der ihn in Liverpool abgeholt hatte, war ein Schriftgelehrter, und nachdem er des Matrosen Sprachgesehrsamkeit mit bewundert, zog er Paspiere aus der Tasche hervor, Freihändlertraktätlein und Kobreden auf Hrn. Brown, die er unter die Anwesenden vertheilte. Jeder erhielt ein halbes Dupend. Ob in jedem Eisenduhnwagen ein so steigebiger Helssershelser Hrn. Brown's saß oder ob uns nur der Zusall begünstigte, weiß ich nicht; doch fürchte ich Exsteres. Ich hatte aber Bessers zu thun, als Traktätlein zu lesen.

Der Weg von Hanton nach Prescot und von Prescot nach St. Helens ist sehr schön, englisch schön. Die Gegend ist hügelig, das Land voll und grün, mit vielen Heden und Baumgangen durchzogen, und fast überall sind Parkanlagen, mit üppigen Wiesen und vollblätterigen Baumgruppen. Und dazu ein Maitag mit Junisonne. Was braucht es mehr? Ich entsinne mich seit langem keines so wohlthuenden Iwischenessens als der zwei Bisquits und der Flasche Gingerbier, die ich hinter Present zu mir nahm.

Als ich aus dem Wirthshause hervortrat, begegnete ich einem Wagen, in dem ein Geistlicher und
ein Junker saßen. Beide reisten wol im Lande herum,
um für Hrn. Entwisse zu werben, und sie mögen
mich für einen Brownisten gehalten haben, denn sonst
hätte mich der ehrwürdige Herr nicht so gar ärgerlich fragend: Wie kommst denn du hierher? ansehen
können.

Als ich St. Helens zu Gesicht bekam, war ich ganz verwundert, wie groß das Dertchen heute erschien. Weben der Dampf, der aus allen Kaminen hoch und niedrig aufstieg, belebte die Scene so, daß Alles mehr zu einem Ganzen wurde. Ich kam eben zur Zeit, wo die Bergleute ihre Schachte verlassen, um 6 Uhr, an. Sie gingen von allen Seiten aus der Erde Schoos hervor und sahen wie die lebendigen Kobolde aus, schwarz und rustig, grau und häslich. Ich kannte meine Leute gar nicht wieder, deut der Sonntagrock stach gegen die Werktagnoth auch gar zu sehr ab.

In dem Wirthshaufe aber war Alles beim Alten.

Rach bem Abendessen wurde ich in den Parlour eingelassen und fand dort denselben Gast, den ich früher dort kennen gelernt hatte, dann den Arzt des Städtschens und den Wirth. Die Unterhaltung war höchst interessant. Es handelte sich um das Heil und das Ergebnis — des Derbypreises in Epsom. Und die gueten Leute, von denen sicher keiner je auf einem Rennzrosse gesessen, wusten die Details dis ins Einzelne auswendig. Ein paarmal, im Zweisel, wurde ein Buch zu Rathe gezogen, das der Wirth in der Tasche bei sich trug und in dem die Genealogie aller Rennrosse nebst Geburt, Geschichte und seligem Ende der berühmte testen stand.

Einen Angenblick nahm die Unterhaltung eine andere Richtung. Der Sänger frug mich Eins und Anderes über mein Vaterland. Ich war fast stolz, daß wir keine solche Rennen hätten. Aber der Mann wollte höher hinaus und frug nach der Constitution unsers Landes. Was sollte ich thun? Nun, ich wollte die Wahrheit sagen und neben dem Fehlenden das Gute; was wir haben, zeigen; aber ich kam schlimm an. Als ich von der deutschen Heerorganisation sprach und fallen ließ, daß sie sehr gut, die beste sei, schrie der Sänger lant auf und lachte aus vollem Halse: Ho! ha! die beste, die beste, das ist die englische. Woist die englische Armee je geschlagen worden? Hat sie nicht überall, überall und zu allen Zeiten gesiegt? —

Ich sagte bescheiben: "Aber Sie misverstehen mich, es ist ja nur die Rede von der Heerorganisation — und nicht von der Tapserkeit der Heere." Aber er lachte noch lauter. "Heerorganisation und Heer? das beste Heer ist das, welches am meisten und am leichtesten siegt, und das ist das englische!" Ich hatte gar nicht Lust, mich noch weiter auslachen zu lassen, und behielt somit meine Staatsgelehrsamkeit für mich. Aber der Bursche, wie ungeschickt er auch war und nicht einmal den Unterschied zwischen Organisation und Tapserkeit verstand, schlug doch ein so großes Loch in die Theorie meines Nationalstolzes, daß ich eine gute Weile ganz kleinmüthig dasaß und über mich ergehen ließ. Es lag so viel gesunde Roheit in dieser Art, daß man Respect davor bekam, wie roh sie auch war.

Nach einer Weile rief ber Vater die Töchter herein. Es kamen heute nur zwei. Die Herren baten
um ein Lieb, was ohne viel Ziererei gewährt wurde.
Und von da an hörte ich dann derer ein Dupend,
alle recht gut, einfach und würdig, mit einer sehr
gesunden Sopranstimme gesungen. Es liegt in der
englischen Aussprache bei schöner Weiberstimmen Gesang
ein eigner Reiz, ein Sammetüberzug der Saumenlaute, der die Töne oft wie aus fernem Hintergrunde
als Nachklänge erscheinen läßt. Und die Lieder waren sämmtlich voller zarter Liebe, oder auch keck und
stolz, die englische Eiche dis an die Wolken erhebend,

die englische Rose über alle Blumen sezend. Es mag diese Vaterlandsliebe, dieser Stolz oft verlegen, aber wer will bezweiseln, daß in ihm die Größe Eng-lands wurzelt?

Das Wirthstöchterlein sang sehr schön, sehr einsfach und doch mitfühlend. Ich benke, daß, wenn Semand, der nach mir in dies Haus käme und dort suchen wollte, was ich zu sinden glaubte, sich wahrscheinlich höchlich getäuscht sinden würde. Aber ich ahnete hier, wie ebel und würdig der Thy des engslischen Weibes ist, ich ahnete es in Vielem, das vielzleicht Vielen gar nicht des Beachtens werth. Ruhe und Milde, Ernst und Würde, Fleiß und Schamshaftigkeit spielten in unsichtbaren Zügen um mich herum und lehrten mich, was einst die englischen Frauen waren, was sie noch oft sein mögen, wie sie uns aber im gesellschaftlichen Leben der großen Städte selten genug begegnen.

Der Bater saß da und schlürfte Honig aus jedem Tone der Lieder seiner Tochter. Sein ganzes Gesicht war von heilgem Wollustschimmer übergossen. Und er neigte langsam und freundlich das Haupt mit jeder Liedphrase und hob es wieder, um es langsam sinken zu lassen. Als endlich die Tochter viel gesungen hatte und eine Pause eintrat, reichte der Bater erst der ältern und dann der jüngern das Whiskypunschglas und sagte: "Trinke, mein Kind!" Und beide

nippten und neigten sich freundlichst und sahen aus, als ob ihnen große Ehre widerfahren.

Dann sang die älteste noch ein Lied und viel schöner als alle vorhergehenden: bas von ber Rose Englands. Sie lohnte den Preis, den ihr der Bater gegeben.

Als das Lied zu Ende war, kam die Mutter herein und rief die Töchter ab. Der Bater und die Gäste legten bescheibenen Einspruch ein, die Mutter aber antwortete: "Es ist schon spät und sie muffen morgen früh bei Zeiten aufstehen."

So gingen sie, nachdem sie vorher allen Anwesenden freundlichst die Hand geschüttelt. Als sie das Jimmer verlassen, lobten wir die Sängerin und — der Sänger, derselbe, der mir meine schöne Theorie zersschlagen — nahm den besten Theil des Lobes für sich. Er sagte: "Ja, sie hat in den letten sechs Monaten sehr große Fortschritte gemacht, besonders in der Accentuirung und Cadenzirung, und ich bilde mir was darauf ein. Ich habe ihr gezeigt, wie man singen muß. Und es ist ein großer Unterschied zwischen einem einfachen und einem cadenzirten Gesange. So kann man singen:

heil dir! im Siegestranz, herrscher des Baterlands!

oder auch:

He-eil dir, i-h-m Si-egeskranz, Herrscher des Bahaterlands. und so fort.— "Za, sehen Sie,— doch ich will es Ihnen praktisch zeigen." Und so begann er ein Lied, dessen Ende ich nicht erlebte. Es dauerte so lange, daß mir der Schweiß aus allen Poren hervorbrach und ich mich, als ichs nicht mehr aushalten konnte, leise zur Thüre hinausstahl. In der Thüre aber ershaschte mich ein Strasblick, der mir ein blaues Auge hätte schlagen können, wenn ich die Thüre nicht rasch zugemacht hätte.

Im Bette bachte ich an bies und jenes und freute mich vor Allem der guten Seiten in John Bull's Charafter, die mir nach und nach boch immer klarer geworben. Er mag, ferne von ben Hauptstädten, noch sehr oft eine gang ehrliche Haut sein, die sich gibt, wie sie ist, und auf bie man wie auf Felsen bauen kann. Ein folder John Bull muß dann eine gar freundliche Erscheinung sein und thut um so wohler, je mehr man im Leben sich an den häßlichen Seiten des englischen Bolkscharakters wund gestoßen hat. 3ch fürchte, die Race wird immer feltener, die Entartung ift groß. Aber so oft man auf echtes englisches Blut stößt, ahnet man, woher dies Bolk so gewaltig geworben, und so oft ich der Entartung begegnete, schien mir eine Stimme zuzuflustern: "Berfall und Untergang!"

Ich fuhr mit dem ersten Eisenbahnzuge nach Newton und kam dort gegen 8 Uhr an. Der Flecken war sonntäglich seierlich und stille. Eine hölzerne Barake vor der Kirche auf dem Marktplaße und zwei große Fahnen, die eine blau und weiß für den Tory, die andere grün und roth, mit der Inschrist: Freetrade, für hrn. Brown, aus den Fenstern zweier gegenüberstehender Wirthshäuser hervorhängend, waren vorerst Alles, was auf die Wahl deutete. Ich hatte Zeit, mir die Ortsverhältnisse anzusehen.

Bei meinem Hin= und Herziehen sielen mir zuserst die Polizeipatrouillen auf. Sie zogen herum, thaten sehr beschäftigt — gerade so wie im lieben Baterlande. Bald kamen sogar drei Polizeidiener, die einen armen Teufel oder Spisbuben geschlossen absührten. Ich konnte nicht ersahren, was er gethan. Aber als Borspiel zu der Wahl schien mir doch diese Parade des Zufalls interessant genug.

Da ich mehr denn drei ganzer Stunden Zeit hatte, so las ich alle Mauerzettel, die ich fand, und bei der Gelegenheit auch das Glaubensbekenntniß der beiden Candidaten noch einmal. Was thut man nicht, wenn man nichts zu thun hat? Hr. Brown war Freishändler und sonst nichts. Aber Hr. Entwisse war es auch, und das ist merkwürdig genug. Er war es gerade so wie Sir Robert Peel und Hr. Gladstone, und so sagte er: "daß Freiheit des Handels, so weit

diese mit andern Interessen, die unmittelbar mit denen des Handels in Berbindung stehen, vereinbar, für die großen und unternehmenden Städte biefer Wahlabtheilung unerläßlich ist, kann keinen Augenblick bezweifelt werben, und ich werde stets bemüht fein, ihr Interesse aus allen Kräften zu unterstüßen." Er lobt bann die halben Sandelsfreiheitsmaßregeln des Ministeriums in Bezug auf die Komgesetze und die Zollgefälle, und freut sich, daß dieselben so gute Folgen gehabt. "In wie weit eine Ausdehnung diefer Magregeln munschenswerth, murbe voreilig fein, zu untersuchen, bevor das gegenwärtige Onstem fich burch die Erfahrung bewährt hat. Aber ich gestehe, daß ich denen widerstreben werde, die, im Interesse eines Theiles ber Bürger, rucksichtlos allen Schus aufheben wollen, der einer andern, nicht weniger als der Handel selbst dem Lande nüplichen Abtheilung der Gemeinschaft, der, welche den Landbau betreibt, gewährt ist."

Das heißt ungefähr: Ja und nein! wie Sir Robert Peel es seinen jüngern Anhängern alle Tage vormachte. Die Tories waren damit gar nicht einverstanden, und ich, las in dem liverpooler Standard einen Artikel, worin dies Blatt sich selbst anklagte und rechtfertigte, daß es einen solchen Candidaten und eine solche Regierung unterstüße. Aber was thun — saute de mieux!

Rach und nach wurden die Straffen lebendiger.

Tories waren regelmäßig mit blauen und weißen Fähnschen versehen. Die Freihandler waren viel sparsamer in dieser Beziehung. Der Fahnen- und Farbenlurus der Tories war überhaupt groß, und besonders die Bedienten, die Karren, Pferd und Esel waren mit blauweißen Bänderrosen geziert. Die Kinder in den Straßen, Knecht und Magd, hatten breite weiße Bänzber mit: Entwisle for ever, in blau gedruckt darauf. Entwisle for ever! Die Armen, wenn Gott sie ers hörte: Entwisle for ever!

Ich ging in das Wirthshaus dem Hustings gegenüber, und ba ich mir bachte, daß es schwer sein werde, sonst einen Plat zu erlangen, frug ich, ob ich einen Fensterstand haben könne. Der Wirth fagte: Ja und zeigte mir einen, der mir halbwegs anstand. Ich frug, wie viel er tosten werbe, und er fagte: "Ja, bas ift nach Umständen, eine halbe Krone, zwei Schillinge, einen Schilling und sechs Pence ober einen Schilling."- So ehrlich war mir lange Riemand vorgekommen. Wenn ich nicht diese Ehrlichkeit hatte lohnen wollen, so hatte ich meinen Plas sicher Aber bem Berbienste seine für 6 Pc. befommen. Krone — ober Einen Schilling — ich zahlte ihn; fand bald, daß ich hier kein Wort hören werbe, und suchte mir bann auf bem hustings einen Plas, wo ich umsonst stand, und zwar mitten unter ben Torpjunkern.

Nur mein nächster Nachbar zur Rechten war ein Freishändler, ein Fabrikant. Man sah es auf den ersten Blick, obgleich er sich lange neutral verhielt. Aber es liegt in dem Gesichte jedes Landjunkers noch so viel sonnenverbrannte Ehrlichkeit und in dem Gesichte jedes Fabrikherrn noch so viel feiner Maschinenstaub und psissige Umsicht, daß man sich selten täuschen wird, wenn man erst ein wenig an den Gegensatz gewöhnt ist. Er war hier dei der Wahl so schlagend als möglich.

Gegen 11 Uhr waren Tausende auf und vor dem Hustings versammelt. Kurz ehe die Neden begannen, kamen noch zwei Wagen, einer vierspännig mit Bedienten und Lakaien, ein Tory; der andere einspännig mit zehn Leuten darauf, wovor zwei Stangen
mit Bret, ein kleines und ein großes, senes die
Korngesete, dieses den Freihandel darstellend, führten.
Während die Verhandlungen schon begonnen hatten,
strömte die Wasse noch immer zu und ein paarmal
in großen Zügen mit Musikanten und Fahnen. Wie
gesagt, in dieser Beziehung erschienen die Tories sehr
freigebig.

Nachdem endlich Alles in Ordnung sich zusammengerafft, der Highsheriff im Präsidentenstuhl, die Candidaten auf dem Hustings, die Niedern in großen Mistarren vor dem Hustings sich zurechtgesetzt, gestellt und gelehnt hatten, erhob sich der Highsheriff und hielt

eine Rebe, worin er ben verstorbenen Canbidaten beweinte und Unparteilichkeit versprach. Dann wurde bas Geset gegen Bestechlichkeit bei Wahlen verlefen. und erft hierauf begann bas eigentliche Bahlgeschäft. Ein Hr. Gardner, der sich selbst als ein Tory bekundete, schlug Hrn. Brown, den Freihandler, vor. Er hielt eine lange Rebe, in der er die Nothwendigkeit des freien Handels zu beweisen suchte und insbesondere darauf bestand, daß, da die südlancashirer Grafschaft nach und nach zu einem commerziellen Distrikt geworden, sie auch von einem Raufmanne vertreten werben muffe. Das Alles bewies er in einer Rebe, die sich fast immer um die Schillinge und Pence drehte, wenigstens waren diese Worte Grundton. Dabei sprach ber Redner einmal von den dinesischen guten Freunden Englands, verglich feinen Candidaten mit der Sonne und den der Tories mit dem Monde, und kam zulest boch barauf zurud, daß er, als Tory, keine unmittelbare, sondern nur eine graduelle Abschaffung der Korngesetze verlange.

Nach dem Tory im Lager der Freihändler kam ein wahrer Tory, ein Hr. Tempest, und sagte von sich selbst, daß er ein alter bigotter Stocktory sei. Er sprach sehr heftig gegen die Freihändler und gab dadurch zu einem lustigen Wortspiele Anlaß. Als er gerade ein wenig arg donnerte, rief eine Stimme: a tempest in a tea-pot! und alle Welt lachte und der

Donnergott lachte herzlich mit. Er verlangte Protection für alle englischen Industrien. Er sagte:
Durch Protection sind wir groß geworden, und setzte
hinzu: "Ich entsinne mich, daß die League zu Anfang ihrer Feldzüge sagte, sie sei im Stande, die ganze
Landaristotratie auszukaufen. Es mag dies wahr
sein, aber — ist vor Allem ein Beweis, daß die Herren
bei dem jetzt bestehenden Systeme nicht verarmt sind."
— Die Kirche und die Constitution, die Constitution
und die Kirche waren der Grundton seiner Rede. Zuletzt schlug er Hrn. Entwisse vor.

Dann sprach ein zweiter Torn, um den Vorschlag zu unterstüßen. Er nannte sich ebenfalls einen alten bigotten Torn, war sehr guten Humors, lachte und machte lachen, ohne den geringsten Wiß zu besißen, und sprach auch seinerseits mit von Constitution und Kirche, Kirche und Constitution.

So kam die Reihe an die beiden Candidaten. Hrn. Brown's Rede war eine Freihandelrede, ein Tractätlein, auswendig gelernt, schlecht hergesagt, die zulest gar mit einer langen und stotternden Vorlesung aus einer Rede des Secretairs der Anti-Cornlaw-League schloß. Der Mann ist aber sehr reich.

Hr. Entwisse sprach besser, aber die Rede war auch so unbedeutend als möglich. Er klagte, daß die Freihandler sich in das Lager seiner Grundsätze ge-drängt, — während er selbst für Freihandel halbwegs

einstand. Was aus seiner Rede vor Allem klar wurde, war, daß er stets für Sir Robert Peel stimmen werde und schon heute sich als ein sehr gutes Majoritäts-mitglied zeigte, das in allen Hauptfragen sich die Entschließung für die Zukunft und nach den Umständen vorbehalte. Er war halbwegs für und halbwegs gegen die incometax, halbwegs für und halbwegs gegen Freihandel, und — nur für die Constitution und die Kirche!

Die Constitution und die Kirche! Als einer der Wähler Hrn. Entwisse speciellere Fragen vorlegen wollte, erklärte dieser, daß er sich nur auf allgemeine Grundsäte, nicht aber auf Specialfragen einlassen könne.

So sollte die Sache zu Ende gehen. Da aber erhob sich Hr. Cobden und mit ihm ein Sturm, der eine ganze Stunde dauerte. Obgleich Hr. Entwisse gesagt hatte, daß er hoffe, diese Wahl werde dem ganzen Königreiche ein Beispiel der Ruhe und der Ordnung geben, so hatte es doch schon Grunzen und Heulen, Applaus und Vivats mit Pfeisen, Zischen und Gott weiß was für Tönen in Fülle abgesett. Als aber Cobden sprechen wollte, begann eine vollkommene wilde Jagd. Er verlangte das Wort, der Sheriff frug ihn, ob er einen neuen Candidaten vorzuschlagen habe? und auf die Bejahung gestand er ihm das Wort zu, um eine lange Freihandelrede zu halten und

zuleht einen Foppeandidaten vorzuschlagen. Aber das Alles las ich erft am andern Tage in der Zeitung, benn obgleich ich nur sechs Schritte von Don. Cobbenabstand, hörte ich kein Wort von diefer ganzen Berhandlung. Von dem Augenblicke, bag er aufftant, heulte ein Sturm ber wildesten Art um meine Ohren. Sie wieherten wie die Pferde, fie bellten wie bie Sunde, sie hesten wie mit Pritschen, fie pfiffen, fie schrien, sie heulten, sie klatschten in die Banbe, fie tobten mit den Füßen. Cobden ftand eine gange Biertelftunde ba und konnte kein Wort vorbringen. Highsheriff, die Leaders der Tories, Hr. Entwisse selbst mahnten zur Ruhe; aber es war fehr klar, die Daffe hatte strengen Befehl, nicht zu gehorchen. Die Junter um mich herum gaben ben Ton an, die Bebienten und eine Depe Mägbe unten im Bolke waren die Mingleiter und Leiterinnen. Und so oft sie mube maren, machte Cobben Miene, zu beginnen, und so oft er begann, fing die Hete wieder doppelt wild an. Ichbemertte in der Masse ein paar Leute, die wie Geiftliche ober Stewarts aussahen und die ganz besonders. thatig waren, aber doch von den Bedienten und den Mägben überboten wurden.

Zulest sprach Cobden tros des Sturmes. Ich las dann die gefährliche Node später in einem Freihandlerblatte. Wie Jemand sie hören und nachschreiben konnte, ist wir ein Scheimniß. Aber weswegen Cobden fo fehr darauf bestand, sie zu halten, ift mir noch weniger flar. Denn er fagte nichts, was er nicht fcon fo oft gesagt, und mas nicht auch hr. Brown fcon angebeutet. Nur eine Stelle war pfiffiger. Bir borten einen ber Tory andeuten, daß die League einst ftolz gethan, sie tonne die Landariftotratie austaufen. Darauf antwortete Cobben etwa: "Man fagt uns, daß die Landesintereffen mächtiger und reicher find als die Manufakturintereffen; fie fagen, daß fie hundert Millionen Capital mehr haben, als in den Manufakturen liegt. Ift bas mahr? weswegen kommt benn der Riese und sucht Sulfe bei dem Zwerge? Aber, Gentlemen! wenn wir so klein sind, wie sie fagen, wer machte uns fo?" - Das Argument ift umgekehrt. Der Tory fagt: "Sie behaupten, fie seien reicher als wir, wie wurden sie es?" — Der Freihandler erwidert: "Sie sagen, wir seien armer, wie wurden wirs?" - Abvocaten und Advocatenfinten. Damit aber regiert man feine Bolter!

Rur die Geduld, mit der Cobden wartete, mit der er unter Sturmheulen sprach, — nur die Gestuld, mit der sich die Wasse heiser kreischte, eine ganze Stunde immersort lärmte, waren altenglisch. Aber es sehlte, mir schien es, der rechte Ernst, und ich din sicher, die Anechte und Nägde, die Bauern und Arbeiter werden sich den ganzen Tag davon erzählt haben, wie lustig sie den Morgen zugebracht. —

So viel kann ich unterdeß versichern, daß ich in den sämmtlichen Fabrikstädten nicht eine solche Menge stupider Gesichter gesehen habe als unter den An-hängern Hrn. Entwisse's; ich meine die Masse der Knechte, Mägde, Bauern und Tagelöhner, die mit dem Symbolum: Entwisse for ever! an der Stirne den Hustings umstanden.

Einen Augenblick schien Cobben besiegt, trat von seinem Stuhle herab und gab dann seinen Gegnern Gelegenheit, ihn für besiegt zu erklären. Scham! Scham! schrie die ganze Junkermasse, die ihn nicht zu Worte hatte kommen lassen. Db das Cobben veranlaste, wieder aufzustehen, oder ob er nur zufällig sich gebückt, weiß ich nicht. Aber erst jest begann er seine Rede, die dann zum Schlusse der Nomination führte.

Es ist ein eigenes Schauspiel, so tausend und tausend Hände zum Himmel aufgereckt zu sehen. Es ist, als ob sie aus der Erde wüchsen; denn die Arme verdeckten die Köpfe, und ich sah, wie die Fabel entstand, daß der Meineid die Erde zwinge, die Hand aus dem Grabe durchzulassen. Die Händeschau war unstreitig für Hrn. Entwisse und mit ihr sein Sieg für heute entschieden. Der Freihändler aber verlangte den poll, und dieser, die schließliche geheime Abstimmung, gab dann später Hrn. Entwisse ebenfalls die Mehrzahl.

### Gegenwart.

Als Hr. Entwisse von dem Hustings herabkam, mußte er poignées de main zum Besten geben für Jung und Alt, Hoch und Niedrig, Anecht und Magd, und ich stehe nicht dafür, daß, wenn er ein Fabrikant gewesen, ihm nicht hier und dort ein guter Freund den Arm aus der Achsel geschüttelt hätte.

Horrah! hurrah! und Entwise for ever for ever!

# Rorngesete.

#### 1.

In der so lehrreichen, so folgegerechten Geschichte Englands gibt es nichts Lehrreicheres, nichts Folgegerechteres als die Korngesetze und die Erfahrungen, zu denen dieselben geführt haben.

Ich habe in der Entwickelung der englischen Gesschichte anzudeuten gesucht, wie die Korngesetze ebensfalls dem Geiste folgen, der im Allgemeinen die Vershältnisse und Justände beherrscht. Aber sie sind auch in ihrer Sonderentwickelung so lehrreich als möglich.

Der einfachste und natürlichste Gedanke in Bezug auf Korn ist stets, dafür zu sorgen, daß alle Welt vollauf Brot zu essen habe. Das führt die Gesetzgeber eben so einfach und natürlich zu dem Streben, Fülle und Wohlfeilheit des Korns zu fördern, und zwar dadurch, daß sie die Aussuhr desselben beschränken. Diese Ansicht und Absicht geht, mit einer einzigen Ausnahme, durch die seltenen Korngesetze der ganzen Spoche dis zum Beginne der Herrschaft der Tudors durch, führte aber, wie wir anderswo gesehen, zu einem ganz entgegengesetzen Ergebnisse. 1)

Erst später tritt ein doppeltes Bestreben hervor. Neben den Gesegen, welche die Aussuhr des inländischen Korns im Interesse der Verzehrer beschränken, erscheinen endlich andere, die der Einfuhr des aussländischen Korns im Interesse der englischen Kornsbauer ebenfalls Schranken zu setzen suchen. Das erste Geses dieser Art ist aus dem Jahre 1436 und bestimmt, das kein fremdes Korn eingeführt werden darf, wenn das einheimische nicht auf den Preis von 6 Sch. 8 Pc. gestiegen.

Aber erst unter den Tudors und der Mittelstandsherrschaft bildete sich dies Doppelstreben klarer aus. Heinrich VIII. verbot (1533—34) von neuem jede Kornaussuhr ohne des Königs vorhergehende Erlaubnis, und zwar in der ausgesprochenen Absicht, "die Preise niedrig zu halten." Die Viehzucht drohte damals, das Uebergewicht über den Ackerdau erlangen zu wollen; Gesetze desselben Königs suchten jene, diesem gegenüber, abermals im Interesse der Verzehrer und des wohlseilen Korns zu beschränken. Unter

<sup>1)</sup> S. Bb. I. S. 343.

Sdward VI. kommen Gesetze gegen die Aufspeicherung und die Kornwucherer vor (1549, 1551), während zugleich die freie Aussuhr nur dann erlaubt wird, wenn das inländische Korn 1) bis auf 6 Sch. 8 Pc. gefallen ist.

Von Elisabeth bis zur Zeit bes "Gemeinreichtums" verwickeln sich die Korngesetze durch ein neues Berhältniß. Die Aussuhr wird erleichtert, aber zusgleich mit einer Abgabe belegt. 1562 durste Korn ausgeführt werden, wenn es bis auf 10 Sch. gesunsten; 1571 gar zu allen Preisen für befreundete Länder; 1592 aber wird die Aussuhr nur erlaubt, wenn der Preis des Korns 20 Sch. ist, und zwar von nun an mit einer Zollabgabe von 2 Sch. — Unter James I., der mit seinen aristokratischen Ideen dem Streben der reichen und hohen Mittelstandsherrscher nachhalf, wird die Einsuhr verboten, so lange Korn nicht auf 26 Sch. gestiegen. Unter dem "Gemeinreichthum" endlich steigt der Aussuhrpreis erst auf 44 und dann auf 48 Sch. und die Aussuhrabgabe auf 5 Sch. 6 Pc.

Die Grundsätze waren im Ganzen noch dieselben: beschränkte Aussuhr und Joll auf das auszuführende Korn zum Schutze des Verzehrers im Lande; beschränkte Einsuhr zum Schutze des Kornbauers, der Grundeigenthümer. Aber von Elisabeth bis zu Cromwell zeigt

<sup>1)</sup> Stets Beigen, wenn allgemein gesprochen.

sich eine immer größere Bevorzugung der Kornbauer. Der Preis, wenn Korn ausgeführt werden darf, steigt von 6 Sch. 8 Pc., wie er unter Edward VI. stand, nach und nach die auf 48 Sch. Unter James I. wird auch die Einfuhr des Korns beschränkt; Alles jum Vortheile der Kornbauer, der Grundbesißer, — zum Nachtheile der Verzehrer, des ganzen Volkes. — Doch blieb, wie gesagt, der Grundsaß des doppelten Schußes noch immer aufrecht stehen, wenn auch die Wage sich gar sehr auf die Seite der Reichen und Mächtigen hinneigte.

## 2.

Die Revolution führte durch die Restauration zum Siege und zur Herrschaft der Aristokratie, der großen Grundbesißer. Land war die gemeinsame Grundlage der beiden Hauptparteien, in welche sich die Aristokratie spaltete; und erst als später mit der vergrößerten Staatsschulb auch das Geld zu einer festen Grundlage wurde, trat der Gegensaß zwischen Whigs und Tories hervor, indem sene sich zugleich und vorherrschend den Geldinteressen anschlossen.

Mit der Herrschaft der Aristokratie, der großen Grundbesißer, nahmen auch die englischen Korngesetze einen neuen Charakter an. Der doppelte Schus der

Bürger gegen die Kornbauer und der Kornbauer gegen bas Ausland gestaltet fich von nun an einfach als alleiniger Schut ber Rornpflanzer, der Grundbefiger gegen bie Natur, welche die Berhaltniffe bes Kornhandels bedingt. Bon nun an murben die Korngesete nur ein Mittel, die Vortheile der Kornbauer, ber großen Grundeigenthumer ohne Rudsicht auf alle andern Staatsangehörigen ausschließlich zu fördern. Zu dem Ende wurden 1670 unter Karl II. Gesete erlassen, nach benen die Ausfuhr erlaubt mar, wenn bas Korn im Lanbe 53 Sch. kostete, mahrenb zugleich die Ausfuhrabgabe von 5 Sch. 6 Pc. auf 1 Sch. herabgesett murbe. Die Einfuhr aber murbe mit fehr bedeutenden Abgaben belegt, bei einem Kornpreise von 53 Sch. mit 16 Sch. und von 80 mit 8 Sch. - Nur wenn ber Preis über 80 Sch. stieg, mar die Einfuhr frei.

Mit diesem Gesetze aber beginnt für die Herrscher Englands eine wahre Danaidenarbeit. Das Gesetz ber Natur, das Gesetz Gottes, das den Kornbau und auch den Umsatz des Korns beherrscht, ruht in einem Gedanken des Gemeinwohls; das der englischen Herrscher in einer Absicht des ausschließlichen Eigennuzes Einzelner. Der Menschenwille versuchte es, der Natur Schranken zu sezen. — Und das Meer strömte, so oft die Flut kam, über die Sandwälle der Menschen weg und rif das elende Machwerk nieder. Und

die Menschen, so oft die Ebbe es wieder erlaubte, begannen von neuem ihr keckes Werk und mühten sich nuplos ab, um der nächsten Flut neues Spiel-werk zur Zerstörung zu bieten. Die Lehre ist so schön, so groß, so einfach, wie die Geschichte selten welche aufzuweisen hat.

Die Natur sendet gute und schlechte Jahre meift in fast regelmäßig wechselnben Perioden. Die guten Jahre bieten reiche Ernten, Fulle und Ueberfluß; die schlechten lehren mit dem Ueberfluffe schalten, in der Gegenwart an die Zukunft benken, den physischen Genuß einem geistigen Gefet unterordnen. Dhne diefen Bechsel murbe bie Fulle ben Geift tobten, die Roth ben Leib zernichten. Dieser Wechsel ist Gottes Gefet; das Gebot der englischen Aristotratie aber follte ein anderes begründen. Der Wechsel der Natur schafft für den Kornbauer reiche Jahre, wenn das Korn theuer, arme, wenn es wohlfeil ift. Das englische Gefet sollte die reichen Jahre, bas theure Korn gur Regel für England machen. Das Gefes ber Natur fendet seinen Segen über die Felber der Erbe, das Geset ber englischen Aristofratie muß biesem Segen Gottes entgegenstreben; benn Fulle und Ueberfluß führen zur Wohlfeilheit, und bas Geset ber englischen Aristofratie verlangt theures Korn und muß somit ju dem Streben nach feltenem Rorne führen.

Sehen wir, mas Menscheneitelkeit der Natur gegenüber vermag.

Das Geset Karl's II. sollte hohe Preise für das Korn schaffen, aber ein paar Jahre Segen Gottes genügten, um das Korn tiefer heradzudrücken als seit langer Zeit. 53 Sch. muß nach dem Gesetse Karl's selbst der damalige Durchschnittspreis gewesen sein, denn mit ihm beginnt der Schut und zugleich die Ausfuhrerlaubniß. 1672, zwei Jahre später, kostete das Korn nur 36 Sch.; schlechte Jahre trieben es 1679 wieder auf 46 hinauf, aber gute dann 1691 auch noch tiesfer, bis auf 27 Sch., hinab. 1)

Schon ehe es auf dicsen Punkt gesunken war, hatte die zweite Revolution eine Regierung geschaffen, die der englischen Aristokratie noch günstiger war, oder bester, nothgezwungen noch günstiger sein mußte, als die vorhergehende. Karl's II. Korngesetze sollten hohe Preise sichern. Das war nicht gelungen, und so verssuchte man unter Wilhelm III. ein ganz neues System. Das Korn war wohlseil, die Landaristokratie klagte — ob dieses Segens der Natur, und die Resgierung ersann ein System, nach dem der Staat, das Volk, einen Lohn von 5 Sch. auf die Aussuhr jedes Quarters Korn setze, der Landaristokratie 5 Sch.

<sup>1)</sup> History of the Corn L. by J. C. Platt. London.

für jedes Quarter Korn zahlte, das sie an Ausländer verkaufte. So war der Sand dann wieder aufgebaut, — bis eine neue Welle kam und ihn von neuem wegführte. Auf die reichen Jahre folgten weniger reiche. Die 5 Sch. für die Aussuhr förderten diesselbe, und so wurde denn das Korn in England wirklich theurer. Nicht zehn Jahre, nachdem dies Geses erlassen war, kostete es wieder 56 Sch. Bald aber wurde dann Korn im Lande selbst selten, die Aussuhrzulage mußte erst ausgesetzt und zulest aufgehorden werden, weil alle Welt, mit Ausnahme der Landarissokratie, die Noth fühlte und die Herrscher zu fürchten begannen, daß diese Noth das Bolk zum Aeußersten treiben könne.

Der Friede unter Walpole's Herrschaft und gesegnete Jahre führten bann eine Spoche für England (1720—50) herbei, die nach seinen Geschichtschreibern die glücklichste, die dem Volke je geblüht. Das Korn sank in demselben Grade, wie der Arbeitlohn stieg. Die Lebensort des ganzen Volkes, Essen, Wohnen, Kleider verbesserten sich von Jahr zu Jahr. Die Schutzgesetze für Korn schlummerten unterdessen, aber nicht der Eigennut, der sie geschaffen, und in einem Jahre gesegneter Ernte (1753) riesen die Freunde der Landaristokratie, angeblich zum Vortheile des Handels (denn nun war das Geld schon mächtiger), die halbvergessenen Schutzgesetze und Preise sur Kornaus-

fuhr wieder ins Leben zurück. Aber kaum ein Jahrzehend später traten dann auch wieder dieselben Schwiedigkeiten ein; schlechte Ernten, Roth im Bolke, Gefahr für die Aristokratie zwangen (1766) die Regierer von neuem, alle Kornaussuhr zu verbieten und Gesetze gegen den Kornwucher zu erlassen. Ein paar Jahre später (1772) mußte England sogar seine Häfen für freie Korneinsuhr öffnen, während London, am nächsten durch eine hungernde Bolksmasse bedroht, einen Preis von 4 Sch. per Quarter auf die Einsuhr von 20,000 Quarter versprechen mußte.

Nach diesen Stößen suchte die herrschende Classe im nächsten Jahre die Korngesete von neuem zu ordnen. Die Abgabe auf die Einfuhr des Korns, 6 Sch. per Quarter, follte von nun an beginnen, wenn baffelbe 48 Sch. erreicht; die Schupabgabe für bas ausgeführte Korn follte aufhören, wenn daffelbe bis auf 44 Sch. gestiegen. Dies neue Syftem, das im Wefentlichen die Intereffen ber Landaristokratie weniger förberte, als alle vorhergehenden seit der Revolution, mar eine Folge der allgemeinen Richtung, die in der letten Balfte bes vorigen Jahrhunderts und bis zur französischen Revolution in England herrschte und den beiben Pitts erlaubte, oft andern Grunbfagen als benen bes Parteivortheils zu huldigen. Der alte Geist der Landaristokratie war vernichtet und die Inclosurebestrebungen unterwühlten ihren Boben. Am auffallendsten

aber ift, daß der englische Kornhandel, der bis jest viel Korn ausführte, tros bes burchgreifenbften Schuses, vielleicht in Folge beffelben, nicht mehr für England In den zehn Jahren, die mit 1769 enausreichte. digen, wurden noch fast 2 Mill. Quarter mehr englisches Korn aus- als fremdes eingeführt, in den zehn Jahren, bis Ende 1779 mar der Ueberschuß der Einfuhr 431,566 Qu. und in den nächsten zehn Jahren 233,502 Qu. Bon 1791 bis 1803 aber stieg dieser Ueberschuß auf 6,458,901 Qu. Die englischen Korngesetze beabsichtigten theures und somit feltenes Rorn. Diese lettere Absicht erreichten sie in einer Beise, daß das fruchtreiche und fruchtbare England von nun an in der Regel Jahr aus, Jahr ein für sein tägliches Brot zum Theil auf bas Ausland angewiesen ift.

Mit dem Kriege gegen die französische Revolution beginnen die Ausnahmsverhältnisse, die den Reichthum Englands so unendlich steigerten, die Macht der Landaristotratie in ihren Grundlagen zerstörten und densnoch den Tories, den Landinteressen erlaubten, während des ganzen Krieges und noch eine gute Weile nachher, das Staatsruder in ihren Händen zu halten und die Gesetze in ihrem Interesse zu lenken und auszubeuten.

Mit dem Ausbruche des Krieges schafft ein neues Gesetz größeren Schutz. Die Aussuhr wurde bis zum Preise von 44 Sch. per Quarter mit 5 Sch. gefördert;

aber follte bei 46 Sch. ganglich aufhören. Die Ginfuhrzölle waren, so lange Kotn unter 50 Sch. stand, 24 Sc., bon 50 - 54 Sch. 2 Sch. 6 Pc. und von 54 Sch. und höher nur 6 Pc. So schloß man in gewiffer Beziehung bas Land beim Beginne eines Krieges und nach zwei Jahrzehend, welche bie Nothwendigkeit ber Ginfuhr gezeigt hatten, gegen alles ausländische Korn ab. Und auch diesmal erreichten die Sonderintereffen ihre Absicht wieder über alles Erwarten. Zu Ende des Jahres 1793 ftand Korn noch  $55\frac{1}{2}$  Sch. Im Jahre 1795 war es auf 108 Sch. 4 Pc. gestiegen. Der unendliche Gewinn, ben England aus bem Rriege zog, erlaubte Bielen, diefe Preise mit Leichtigkeit zu zahlen; aber diese Bortheile drangen nicht in alle Classen zugleich und so fühlte ein Theil des Wolkes die höchste Noth. Die Regierung mußte bann wieber in die Rorngesete eingreifen und wieder nachhelfen, wo sie zu weit gegangen. Wenn sie ein paar Jahre vorher die Einfuhr zu beschränken suchte, so mußte sie bieselbe gegenwärtig fördern; anstatt einen Preis von 5 Pc. für bie Ausfuhr, mußte fie nun einen solchen von 16 - 20 Sch. für die Einfuhr zugestehen. Dennoch zwang die Roth die Engländer, selbst die höhern Stände, sich tros ihres Reichthums, trop ihres Lupus - bas Broteffen halbwegs abzugewöhnen.

Im Jahre 1800 stieg der Kornpreis auf 134 Sch.

und 1801 auf 156 Sch. Die Landbesitzer, die Ackerbauer häuften Schäße auf, alle andern Stände aber fühlten sich mehr ober weniger verletzt. Die Arbeiter konnten sich trot höherer Arbeitspreise nicht mehr nähren, die Leute, die Arbeiter bedurften, konnten keine höhern Arbeitspreise geben. In dieser Noth trat die Regierung, der Staat und die Gemeinde halbwegs vermittelnd ein. Sie fanden ein System, das der Allowances, nach dem der Arbeiter aus der Armensteuer so viel Juschuß zu seinem Arbeitsohne erhielt, daß er wenigstens nicht zu verhungern brauchte. Dies System selbst aber setzte sich im Bolke fest; der Arbeiter gewöhnte sich an die Armensteuer, wurde ein Bettler, der sein Almosen wie sein Recht (und wahrlich mit Recht!) in Anspruch nahm.

Die hohen Preise, der große Gewinn, den der Kornbau jest brachte, vermehrten die inclosures, vermehrten die Kornfelder. Diesem Streben halfen ein paar gesegnete Jahre nach, und das genügte dann wieder, alle Berechnungen der Landaristokratie zu stözren. 1804 waren die Preise (49 Sch.) wieder tieser als fast nie vorher, wenn man bedeukt, daß alle andern Waaren seit dem Beginne des Krieges um 200 Procent gestiegen waren. Die Pächter, die auf hohe Preise gerechnet hatten, büsten Hab und Gut ein; die Grundeigenthümer selbst, die sich nach den hohen Preisen eingerichtet, konnten ihren Verpflichtungen

nicht mehr nachkommen. Was war zu machen? Gi, ein neues Gesetchen. Der Schut gegen bie Einfuhr wurde' geanbert. Bei einem Preise von 63' Sch. (anstatt 50) 24 Sch. 3 Pc. Zoll, bei 63—66 Sch. (50-54) 2 Sch. 6 Pc. und über 66 Sch. (54) 6 Pc. Boll. Die Ausfuhrprämie von 5 Sch. begann erst mit dem Preise von 48 Sch. per Quarter. — Ein paar mittelmäßige Jahre (1805-1808), fünf schlechte (1808-1812) trieben bann bas Rorn wieder rafch hinauf und im August 1812 bis zu 155 Sch. per Qu. Noch einmal glaubten die Kornbauer, die Landaristofratie an ihre golbenen Berge und richteten sich noch fester nach ihrem Glauben ein. Von neuem mehrten sich die inclosures, von neuem stiegen die Ausgaben und bie Abfindungegelber ber altesten Sohne mit ihren jungern Brudern und fo fort. Sie rechneten noch einmal auf ihr Gesethen und verrechneten sich, benn mit der neuen Ernte, die gesegnet und vollkommen mar, stürzte ihr Kartenhaus auch wieber zusammen. Nach ber Ernte fiel ber Preis, ber bis auf 155 Sch. geftiegen war, noch in demfelben Jahre bis auf 73, und 1813 und 1814, die gleich volle Scheuern lieferten, bis auf 53 Sch. 7 Pc.

So war (1815) abermals ein neues Gesetz nothwendig. Die Landaristokratie hoffte alles fremde Korn auszuschließen und auf diese Weise das inländische theuer zu erhalten, wenn sie fremdes Korn nur erlaube, nachdem einheimisches bis auf 80 Sch. gestiegen. Aber diesmal kam das neue Gesetzchen zu früh. Die Reihenfolge der gesegneten Jahre war nicht zu Ende und so siel, trot der Ausschließung alles fremben Korns, das einheimische immerfort, bis es 1822 auf 38 Sch. 6 Pc., gerade 41 Sch. 4 Pc. tieser als der Schuppreis, stand!

Die Kornlords waren ganz verwundert und wußten nicht, mas davon benten, daß ihr Quachfalbermittelchen auch gar nichts geholfen. Das konnte nur an bem Mittelchen liegen, und so wurde rasch ein neues verschrieben. Die Substanz war dieselbe, nur die Dischung etwas gelehrter. 1822 wurde ein neues Geset gemacht, nach bem frembes Korn mit 12 Sch. Boll (und für die ersten brei Monate 17 Sch.), wenn einheimisches 70 Sch., mit 5 Sch. (10 Sch. die ersten brei Monate), wenn einheimisches 70-80 Sch. und enblich mit 1 Sch., wenn es 80-85 Sch. koste, eingeführt werben burfte. Der himmel tam gegenwartig dem Gefețe wieder zu Bulfe, zwei mittelmäßige Jahre halfen nach, ein brittes und viertes aber, fehr schlecht, trieben ben Unfinn wieber über fein Biel binaus und zwangen die Gesetgeber ichon 1826 fremdes Korn auf eine Zeitlang einzulassen, 1827 alles in den Häfen liegende fremde Korn freizugeben und überdies 500,000 Qu. frei einzulaffen, bis bann im

nächsten Jahre abermals die gesetliche Quacksalberei ein neues Mittel verschreiben zu mussen glaubte.

Nach und nach hatte die Landaristokratie immer mehr ihre Stellung verloren, war immer mehr von bem Gelbe verbrangt worben. Mit biesem machten sich die Grundsätze des freien Sandels geltend 1), die unter Canning zu dem auf= und absteigenden Bollfate (sliding scale) führte, der die Berhältniffe so verwickelte, daß eine gute Beile bazu gehörte, ehe England sich über das neue Geset Rechenschaft geben konnte. Rach bein Gesetze von 1828 konnte frembes Rorn, wenn englisches auf 53 Sch. stand, zu 33 Sch. 8 Pc. Zoll eingeführt werben. Mit jedem Schillinge, ben das einheimische Korn bis zu 68 Sch. stieg, fiel der Zoll des ausländischen ebenfalls um 1 Sch., von da an stieg der Zoll bei den Preisen von 69 bis zu 73 Sch. auf 18 Sch: 8 Pc., 16 Sch. 8 Pc., 13 Sch. 8 Pc., 10 Sch. 8 Pc., 6 Sch. 8 Pc., 2 Sch. 8 Pc. und 1 Sch. herab. 2)

<sup>1)</sup> Hr. Huskisson, Cannings College, bezeichnet selbst den Geist, in dem der Freihandel aufgefaßt war. "Freihandel ist berechnet, dem äußern Handel, dem Capital und der Industrie des Landes die größte Ausdehnung zu gesben." In seinen gesammelten Reden. II. 472.

<sup>2)</sup> Canning's erste sliding scale war liberaler. Er schlug 1827 vor, daß von 34 Sch. Zoll bei 53 Sch. Preis der

Dies Geseh dauerte vierzehn ganzer Jahre. Die Whigs, als sie ihren Untergang herannahen sahen, hossten, sich mit einem neuen Receptchen, einer sesten, kleinen Abgabe sowol die Freihändler als die Kornslords zu gewinnen; aber erst ihr Nachfolger, Sir Robert Peel, sollte mit einer neuen sliding scale einstweilen die gesehliche Lausbahn der Kornabgabe in Engsland enden. Diese Stufenleiter Peel's beginnt mit 50 Sch. Preis des inländischen Korns und 20 Sch. Abgabe. Mit sedem Schilling steigenden Kornpreises fällt die Abgabe ebenfalls um einen Schilling. 1)

3.

Db Korngesetze. nothwendig sein können, ob sie nüglich oder schädlich wirken, habe ich nicht Lust, hier zu untersuchen. Aber wenn sie nützlich sein sollen, so müssen sie in einem andern Geiste aufgefaßt sein, als die englischen. Diese haben nicht die Absicht, die

Boll für I Sch. Preiserhöhung um 2 Sch. fallen solle, bis bei 7() Sch. Preis nur I Sch. Zoll eintrete. Die Peers verwarfen dies Gesetz, wie wir anderswo gesehen.

<sup>1)</sup> Von 66—69 Sch. Preis bleibt der Zoll 6 Sch. und erst von 69—73 Sch. geht er wieder regelmäßig abwärts bis auf 1 Sch.

Interessen des gangen Boltes zu sichern, bafür zu sorgen, daß Kornbau und Kornhandel zum Besten Aller beitrage. Im Gegentheile, sie haben die ausgesprochene Absicht, eine Classe des Volkes zu bevortheilen. Die besten Freunde der Korngesete behaupten gegenwärtig nur, daß bie Landbesiger und Landbauer größere Staatslasten als alle andern Classen bes Voltes zu tragen haben und dafür burch Schusgesetze für ihre Industrie bevorzugt werden muffen. Bare ber Vorbersas unumstöflich wahr, so murbe er bennoch die Gerechtigkeit bes Nachsages noch immer nicht beweisen; im Gegentheile murbe Recht und Billigkeit fordern, daß die in den Staatslasten bevorzugten übrigen Classen mit der der Kornpflanzer auf gleichen Fuß gestellt, nicht aber biesen eine neue in ihren Folgen schwer zu berechnende Bevorzugung zur Aufhebung einer andern zuerkannt werde.

Die Geschichte der Korngesetze Englands aber zeigt, daß es sehr schwer ist, eine unnatürliche Bevorzugung auf eine halbwegs naturgemäße und beständige Weise in das Leben eines Volkes einzuweben. Das natürsliche Gesetzleben eines Volkes sträubt sich gegen die Unnatur. Wie der Leib des Menschen alle fremdsartigen, seinem Wesen widersprechenden Körper ausstößt, so widersetz sich das Gesetzleben der Völker gegen die fremden Bestandtheile, die seinem Wesen entgegen sind. Das Gesetzleben Englands empört sich

Schritt für Schritt gegen die unnatürlichen Gesetze des Kornschutzes im Interesse einer einzigen Classe, und schüttelte sie hundertmal ab, stieß sie hundertmal aus, um sie sich dann stets von neuem wieder aufdringen zu sehen.

Aber diese Gesetze zum bevorzugten Schutze einer einzigen Classe des Volkes haben im Wesen, wie als les Unrecht, dieser Classe selbst am meisten geschadet.

Von dem Augenblicke an, daß die Landaristokratie in den Korngesetzen zu dem Bewußtsein eines Sonderinteresses, zu der Absicht, dies Sonderinteresse vor Allem zu schützen, gelangt war, verlor sie das Gesammtinteresse immer mehr aus den Augen. Sie sühlte sich nicht mehr als ein Theil des Sanzen. Deswegen gehen die Inclosurebills, die Zernichtung des Gemeinguts des natürlichen Bandes zwischen Pächtern, Bauern und Landlords, mit den Korngesetzen Hand in Hand. Wie diese die moralische Stellung des Landadels entwurzelt, haben wir anderswo gessehen.

Aber nicht nur die moralische Stellung, die politische Macht wurde durch diese Gesete des Eigennuzes zernichtet, sondern sehr oft, ja in der Regel, selbst die materielle Stellung, der Reichthum oder besser die Wohlhabenheit der englischen Landaristotratie erlitt von diesen Geseten unsinniger Bevorzugung die härtesten Stöße. Die unendlichen Ge-

winne, die in Folge schlechter Ernten, gehoben durch bie Korngesete, von Zeit zu Zeit gemacht wurden, schraubten alle Bedürfnisse und alle Ausgaben der Landaristokratie auf eine unnatürliche Stufe hinauf. Der Englander ift nicht nur ftolg, sondern fehr oft wahrhaft prunkfüchtig und eitel. Wer viel hat, läßt meift viel draufgeben, oft bis auf' ben letten Pfennig, sehr oft bis weit über diesen hinaus. In Folge von ein paar fetten Sahren stiegen meift alle Bedürfnisse ber mit Gold überströmten Landlords. Alle Lasten, die auf ihren Gütern ruhten, stiegen in gleichem Grade. Die nachgeborenen Söhne erhielten ihre Abkunftrevenuen nach dem Magstabe des augenblic. lichen Ginkommens festgesett. Das Einkommen fank, die Last blieb dieselbe. Schuldenmachen ist, "seit ber Staat dadurch so viel gewonnen," wie die englischen Staatsökonomen oft behaupten, fast eine Speculation, und je höher der Lord steht, desto natürlicher ift es, daß er es dem Staate, so viel möglich, gleich thut. Die Schulben, die in guten Zeiten gemacht wurden, lasteten in schlechten doppelt schwer als Pfandpflicht für Morgengabe, Witthum und Abfindung auf den Gütern und ihren Eigenthümern. Es würde schwer sein, zu berechnen, wie hoch sich die Privatschulden der englischen Landaristokratie belaufen; aber ich hörte im Parlamente felbst fagen, daß, wenn man ben englischen Abel zwänge, seine Schulden zu zahlen, er in

Masse bankbrüchig und ruinirt sein würde; ich härte von dem Wahlhustings hergb prahlen, daß eine einzige Stadt wie Manchester und Liverpool den ganzen englischen Abel auszukaufen im Stande sei. Es mag das übertrieben sein; aber die Uebertreihung abgerechnet, bleibt der Wahrheit immer noch genug. Die billigsten Freunde der Korngesetze behaupten einsach, daß dieselben gegenwärtig nothwendig, weil die Süter der Landbesitzer mit so hohen Privatlasten belegt, daß diese ohne den Schutz jener Gesetze sämmtlich zu Grunde gehen müßten.

Die untern Classen des Ackerhaustandes haben aber fast noch mehr, als die obern gelitten. Der Mittelstand hat abgenommen, die Bahl der kleinen Sigenthümer hat sich bedeutend vermindert; der ganze Ackerbaustand ist verhältnismäßig, und allen anhern gegenüber, zusammengeschrumpft, im fortschreitenden Abnehmen begriffen. Die Korngesetze selbst haben die Armensteuer vermehrt, die Armensteuer das Bolk verwildert, entartet.

Das Alles war nur zu natürlich. Die Absicht der Korngesetzt ist, hohe Preise aufrecht zu erhalten. Iedes der verschiedenen Gesetze hat einen gewissen Breis im Auge, den es erlaugen will. Pas Gesetz von 1815 zielte auf 80 Sch. par Du., das von 1822 auf 79 Sch., das von 1828 auf 73 Sch. ab. Die Landlords und die Bauern hassten und bauten auf

Sahre und andere äußere Umstände begünstigt, die Folge, diese hohen Preise wirklich für ein paar Jahre zu erreichen. In der Regel wurde der beabsichtigte und gesetzlich halbwegs verdürgte — so glaubte man — Preis zur Grundlage der Pachten. Und dann stellte sich meist heraus, das diese Preise nur seltene Ausnahmen waren und die Pächter in der Regel die größten Verlusse erlitten.

Die Korngesese aber waren theilweise mit Uxsache, daß die Preise stets bedeutender als anderstwa schwankten. Sie stiegen unendlich hoch und sielen eben so ties. Während der thewern Jahre war das Brot sied die Aermern und selbst die mittlern Bürger unerreichtbar. Man entwähnte sich des Brotessens. In den wohlseisen Jahren holte man sedenfalls wicht nach, was in den theuern ausgefallen war; denn Niemand ist mehr Brot, als um sich satt zu essen. Genug, die Lieden füllten sich nicht aus, es wurde wenig: theuwes und seichst nach wuch nach immer weniger wohlseises Brot gegessen.

Die sliding scale verwickelte die Berhältnisse noch unendlich mehr zum Rachtheile ber unterm Ackerbanclassen. Dieselbe machte den Kornzoll unsicher 1) und

<sup>1)</sup> Toake, On prices III. 35 und 38 sagt, daß die Preise unter der sliding scale von 36 bis zu 78 Sch. wechseln

so ben ganzen Kornhandel zu einer Speculation. So oft es den Anschein hat, daß fremdes Korn nächstens einen guten Markt in England finden werbe, gibt ber Speculant jum Anfaufe besselben Auftrag. Che es eingelaufen, andert sich aber sehr oft wieder die Abgabe; je mehr Rorn auf Speculation gekauft und eingebracht worben, besto niedriger fällt ber Kornpreis, desto höher steigt die Abgabe und besto rascher muß der Speculant, ber nicht sehr reich ist und sehr viel magen tann, sein Korn um jeden Preis abzusegen su-Diese Misverhältniffe selbst sind die Urfache, daß überhaupt nur sehr reiche Häuser im Kornhandel Geschäfte zu machen wagen burfen. Der schlechte Acerbauer wird durch die Speculation gedrückt und ist felten, fast nie im Stande, von den höhern Preifen, die das Korngeset schaffen soll, Rugen zu ziehen. Das Korngesetz erlaubt die Einfuhr nur, wenn die Preise in England boch stehen, wenn bas Rorn felten Selten ift es aber in zwei Fällen, regelmäßig am Enbe bes Jahres, vor der neuen Ernte, und dann bei schlechten Jahren. In schlechten Jahren fühlt fich meist der arme Bauer, ber nur wenig Korn und viele Rinder hat, und jebenfalls bie Classe ber Acerbau-

mussen. Wir haben früher gesehen, wie überhaupt die Korngesetze sie auf- und abtreiben von 23 bis zu 156 Sch. hinauf.

tagelöhner eben so gedrückt, wie die ganze Arbeiterbevölkerung des Landes. Ueberdies steigen die Preise selbst in schlechten Jahren nur nach und nach, und der ärmere Ackerdauer, der von einem Jahre zum andern lebt, ist stets gezwungen, sein Korn, sobald er es gedroschen, zu billigen Preisen zu verkausen. Der reichere kann zusehen und abwarten, der Speculant mit großen Capitalien aber steht sich auch hier am besten. — In gewöhnlichen Jahren steigen die Preise vor der Ernte, regelmäßig, wenn der ärmere und mittlere Kornbauer bereits Alles verkauft und nur der reichere noch Korn in seinen Speichern hat. Nach der Ernte fallen die Preise augenblicklich, und der Mittelbauer ist gezwungen, dann sein Korn wieder wohlseiler zu lassen. ) In der Regel lastet somit der

<sup>1)</sup> Im Jahre 1838 war die Abgabe in der zweiten Woche des Septembers 1 Sch., in der dritten 2 Sch. 8 Pc., in der vierten 10 Sch. 8 Pc., in der ersten Woche des Octobers 16 Sch. 8 Pc., in der zweiten 20 Sch. 8 Pc., in der dritten 22 Sch. 8 Pc. Mit dem steigenden Zoll war der Kornpreis in gleichem Maße gefallen. Die Durchschnittspreise waren:

|      | Fuli.   | August. | September. Detober.     |     |
|------|---------|---------|-------------------------|-----|
| 1829 | 64 Sch. | 5½ Pc.  | 59 Øď. —                | Pc. |
| 1830 | 69 .    | 8 =     | $60 \cdot 7\frac{1}{2}$ |     |
| 1831 | 62 .    | 5 .     | <b>59</b> s. 8.         |     |
| 1832 | 60 .    | 10 .    | 53 = 4                  | =   |

Schus drückend auf dem eigentlichen Kornbauer. Er verhindert im Wesentlichen sogar, sein Korn in theuern Jahren so theuer, als es die Natur der Dinge sonst mit sich brächte, zu verkausen; denn sobald der Preis steigt, fällt der Joll, und sobald dieser auf seinen tiessten Sas gekommen, strömt eine solche Masse Korn ein, das dieselbe stets den Preis drücken muß. Hört der Druck auch später wieder auf, so tritt doch der netürliche Zustand für die Korndauer Englands zu spät ein, denn der Joll siel nur auf seine tiesste Stuse, weil das Korn dereits selten wurde, nur noch in den Händen der reichsten Landsords und Speenlanten war.

Die Unnatur eines selbstsüchtigen Schutzek führte auf diest Weise zu dem entgegengesetzten Ergebrif und siel bleischwer auf die zurück, welche diese Unnatur zu fördern suchten. Nicht die Fülle des Korns,

|      | Juli. Rugust.  |               | September. Drieben |  |
|------|----------------|---------------|--------------------|--|
| 1833 | 53 <b>E</b> 6, | 3, <b>9</b> c | 51 Sch. 5 91.      |  |
| 1834 | 46 .           | 10 .          | 41 . 3 .           |  |
| 1835 | 40             | 8 .           | 36 . 5 .           |  |
| 1836 | 48 =           |               | 36 . 5 .           |  |
| 1837 | <b>56</b> •    | 4 .           | 53 . 1 .           |  |
| 1838 | 71 .           | •             | 65 • 2 •           |  |
| 1839 | 70 .           | 3 .           | 68 . 11 .          |  |
| 1840 | 71 .           | 2             | 64 , 5 .           |  |
| 1841 | 69 .           | 5 .           | 65 . 5 .           |  |

nicht das Bedürfniß, sind die Regulatoren der Ackerbauverhältnisse, sondern ein Menschengesetz, eine Thatsache, die außer den natürlichen Verhältnissen liegt, bedingt dieselben. Die sliding scale, der Joll, nicht das Korn und das Bedürfniß, sind die Grundlage des Konnhandels. Daher denn die Folgen, daß der Joll zur Speculation führt, die Speculation den eigentlichen Ackerbauer, hoch und niedrig, freilich diese viel mehr als jene, überall verlest und niederdrückt. 1)

<sup>1)</sup> Die Mehrzahl atter Flugschriften ber Anti-Cornlam-League sind nicht gerabe ausgezeichnet. Eine berfelben, Agriculture and the Corn-Law, von B. R. Grey, aber ist eine fehr scharffinnige Abhandlung über ihren Gegenstand. Ein paar ber angeführten Misverhaltnisse find biesem Schriftchen entlehnt. Ueber die sliding scale fagt dasselbe unter Anderm: "Batten unsere Gesetzgeber absichtlich ein Gefet gesucht, bas am wenigsten nugen und am meisten schaben werbe, fie batten nichts Befferes erfinden fonnen. - --Ware die Abgabe im Gegentheile mit 40 Sch. am kleinsten und mit 70 Sch. am bochften gemesen, so murbe bas, obgleich in mancher Beziehung für bas ganze Wolk nachtheis liger, wenigstens dem Pachter eine thatsächlichere Protection zugefichert haben, benn er wurde bann ben vollen Bortheil theurer Sahre einziehen, während er in wohlfeilen burch die Fülle von Korn gegen Mithewerbung geschützt ware." **S. 10.** 

#### 4.

In der neuesten Zeit haben die englischen Kornsgesetze harte Niederlagen erlitten und gehen sicher und rasch ihrem Untergange entgegen. Die Regierungen, Whigs oder Tories, fühlten beide, daß dieselben nicht mehr haltbar. Und es ist nicht ohne Interesse, zu sehen, in welcher Art die beiden Hauptregierungsparteien sich gegen die Korngesetze benahmen.

Als die Whigs den Untergang ihres Ministeriums herannahen sahen, versuchten sie, um sich zu halten, auch, ein neues Korngesetchen vorzuschlagen. An die Stelle ber Steuer, die bis zu 33 Sch. per Qu. fteigen konnte, schlugen Die Whigs eine feste Steuer von 8 Sch. vor. Sie hofften, sich hierdurch die Gegner der Korngesetze und zugleich die Kornlords zu gewinnen. Den Gegnern ber Korngesete sagte man: "Seht, an die Stelle von 33 Sch. Abgabe ist eine von 8 Sch. getreten." Aber im Wesentlichen sollte diese feste Steuer eher ein Gewinn für die Kornlords sein. Wir haben anderswo gesehen, wie die Whigs überhaupt in neuefter Zeit, mehr als eine andere Partei, bas aviftofratische Element aufrecht erhalten, während die Confervativen, mit Sir Robert Peel an der Spipe, die Bertreter der Geldinteressen geworden sind. In diesem Beifte handelten beibe ben Korngesegen gegenüber.

Der geistreichste Vertheidiger der festen Abgabe von 8 Sch. ist Hr. Mc. Culloch, der Staatsökonom der Whigs. In einer besondern Schrift zu diesem Zwecke ') sagt er zwar in der Einleitung, daß die "Erhaltung des Reichthums, der Macht und der Blüte des Reisches wesentlich davon abhänge, daß England im Stande, seine Manufaktur = und Handelsoberherrschaft zu erhalten, und daß alle Gesete, die dem Handel und der Manufaktur nachtheilig, auch dem Ganzen schaben müssen." Deswegen müssen denn die Kornsgesete zurückgenommen werden. Das ist für die Antischrienzelague, den Handel und die Fabriken:

Aber Hr. Mc. Culloch verlangt dann mit Lord John Russell und vielen der reichsten und höchsten Land- und Kornlords Englands 3) anstatt der sliding scale eine feste Abgabe von 7 oder 8 Sch. per Du. Und zu dem Ende berechnet er, daß der Durchschnittpreis des Korns in England in den lesten zehn Jah-

<sup>1)</sup> Statements on the policy and probable consequences of the repeal of the existing C. L. by Mc. Culloch. London 1841.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 3.

<sup>3)</sup> Die Herzöge von Devonshire, Bedford, Rorfolk, Cleveland, Sutherland, Leinster, die Marquis von Westminster, von Landsdowne, die Carls Fixwilliam, Leicester, Badnor, Spenser, Ducie 2c.

ren 56 Sch. 11½ Pc. gewesen. Er zeigt weiter, daß der Durchschnittpreis in Danzig von 1770 bis 1819 45 Sch. 4 Pc., von 1799 bis 1819 dagegen 57 Sch. 8 Pc., endlich von 1821 bis 1831 33 Sch. 8 Pc. und von 1816 bis 1838 34 Sch. 4 Pc. gewesen. Er geht weiter und behauptet, daß, sobald England in Danzig Korn ibis zu 200,000 Quarter verlange, dieser Preis unsehlbar auf 40 Sch. steige. Hierzu die Fracht und der Handelsnußen von 10 bis 12 Sch. per Qu., und es stellt sich bei den geringern Preisen eine Summe von 44—46, bei den höhern von 50—52 Sch. heraus. Eine Abgabe von 8 Sch. macht somit 52—60 Sch. für danziger Korn in England. 1)

Aber dann geht er weiter und zeigt, daß die Abgabe, seit der sliding scale eingeführt, im Durchschnitt nur 8 Sch. 9 Pc. per Qu. gewesen. Die Wahrsheit ist, daß nach dem Vorschlage Lord John Russell's die Abgabe höher ist, als unter dem gegenwärtigen Geset. Dr. Mc. C. sest hinzu, daß die Kausseute und Fabrikanten sich sehr irren würden, wenn sie glaubten, daß in Zukunft durch die feste Abgabe von 8 Sch. das Korn und das Brot wohlseiler sein

<sup>1)</sup> Eine ähnliche Berechnung sindet für Obessa und die Bereinigten Staaten statt.

<sup>2)</sup> Ø. 30.

werbe. 1) Der kluge Mann sagt es nicht offen heraus, daß die Landaristokratie, die Kornsords sich unter dieser festen Abgabe besser stehen würden, als unter der sliding scale; aber er sucht zu zeigen, daß sie eines besondern Schupes bedürfen, weil sie besonders belastet.

Der Widerspruch ist hier sehr klar, und Hr. Mc. Culloch hat sehr Recht, auf sein Büchlein drucken zu lassen, daß er es weder in Folge "eines Wunsches der Regierung noch einer Partei" geschrieben und somit allein für den Inhalt verantwortlich sei. Stände es nicht gedruckt da, schwarz auf weiß, man könnte das Gegentheil fast glauben, wie unklug auch das Schristchen damit anfängt, zu behaupten, daß man dem Handel Alles zu lieb thun müsse, und damit aufhört, für die Landaristokratie eine höhere Schutzabgabe zu sordern.

Lord John Russell ist nicht pfissiger als der staatswirthschaftliche Publicist seiner Partei, und es ist daher nicht nöthig, seine eignen Ansichten über die feste Kornabgabe von 8 Sch. näher anzusühren. Sein und Hrn. Mc. Culloch's einziger haltbarer Grund ist, daß diese schwankende Abgabe die Preise selbst schwankend macht, die Speculation fördert und den Kornbauern überall im Wege steht. Das ist nur zu wahr, spricht

<sup>1)</sup> S. 28.

aber nur gegen die sliding scale und nicht für die feste Abgabe.

Sir Robert Peel, ber Bertreter ber Gelbintereffen, spielte die umgekehrte Rolle Lord John Ruffell's und hrn. Mc. Culloch's. Er begann bamit, bag er fich, als tapferer Freund ber Landintereffen, die Kornlords vorschob. In der Rede, mit der er 1842 seine neue sliding scale einführte, sprach er in unklaren Worten von "ber nachtheiligen Folge ber unvorbereiteten Anwendung von Maschinen, durch Austreibung der Handarbeit aus gewiffen Diftrikten Englands." Er fagte fogar: "Bermehret euern auswärtigen Hanbel, fo viel ihr wollt, und seid überzeugt, daß es kein nothwenbiger Grundsag, daß die Mittel zur Verwendung von Handarbeit in bemselben Berhältniffe wie der Handel sich vermehren." Lord Ashlen und die edelsten Altund Hochtories hätten nicht anders sprechen können. Sir Robert Peel behauptete weiter, daß England nur für den Ausfall, aber nicht für den ganzen Kornhandel vom Auslande abhängen folle; deswegen sei eine Protection nothwendig, um das fremde Korn abzuschrecken, sich an die Stelle des englischen zu drängen.

So sprach er, aber, dann handelnd, verminderte er den Schutz um ein Drittheil und mehr, von 33 auf 20 Sch. als der höchste Zoll. Zum Troste setzt er dann hinzu: "Wenn der Agriculturist diese

Abgabe mit ber frühern vergleicht, so muß er seben, daß er tros der Herabsezung, die ich vorschlage, noch immer hinlanglich protegirt ift." Aber bas genügte noch nicht. Colonialkorn zahlte bei einem Preise von 67 Sch. 5 Sch. Zoll, und über 67 Sch. 6 Pc. Sir Robert Peel anderte auch dies, und so wurde bei einem Preise unter 55 Sch. 5 Sch. Boll, bis 57 Sch. 3 Sch. goll, bis 58 Sch. 2 Sch. goll und über 58 Sch. 1 Sch. Zoll eingesett. Dann kehrte Sir Robert Peel noch einmal um und sagte abermals zum Troste ber Hartgetroffenen: "daß, obgleich er jedem Protectionssysteme im Interesse einer Classe entgegen, er sicher teine Maßregel fördern werbe, durch die das Land auf immer für einen sehr großen Theil seines Kornbebarfs aufs Ausland angewiesen werden würde." Es ist nicht schwer, dies Versprechen zu halten, denn es ift ein Partei - und Claffenunfinn, zu behaupten, daß das fruchtbare England je durch die Abschaffung aller Korngesetze bleibend für seinen Kornbedarf aufs Ausland angewiesen sein wurbe.

Diesen ersten Maßregeln Sir Robert Peel's folgten nach und nach andere noch bezeichnendere. Im Mai 1843 wurde von ihm eine Bill in Bezug auf Getreide aus Canada vorgelegt, die bei seiner Einfuhr in England anstatt der oben angegebenen sliding scale nur 1 Sch. fordert, ohne auf die Preise Rücksicht zu nehmen. Die canader Gesetzebung, hierzu vom Colonialminister Lord Stanley aufgefordert, hat zur Beförderung dieser Herabsehung des Zolles auf ihr Getreide amerikanisches Korn mit 3 Sch. Zoll belegt. So
daß dieses gegenwärtig, vorausgesetzt, daß es nicht in
Canada eingeschmuggelt wird, nur 4 Sch. Zoll in
England zahlt. Das ist ein sehr bedeutender Schritt
zur Abschaffung der Korngesetze überhaupt, denn besteht dies Gesetz lange genug, um in Canada den
Korndau und den Kornhandel mit Amerika durchgreisend zu fördern, so wird schon dies zuletzt das
ganze Kornabgabenwesen in England sast überstüssig machen, und die Engländer sind nicht die Leute, die
den Canadern zu Liebe sich eine unnütze Last auslegen
lassen.

So handelte Sir Robert Peel in dem Geiste, der ihn treibt, der überhaupt England lenkt; in der neuesten Zeit sing er auch an, in diesem Geiste zu sprechen. "Rausen auf dem wohlseilsten, verkausen auf dem theuersten Markte", war von jeher sein Grundsas, und in einer Rede, die er am 12. Mai hielt, sagte er: "Es liegt außer der Macht einer Gesetzebung, es ist vollkommen unmöglich für eine gesetzebende Maßregel, den Kornbakern einem gewissen Preissür ihr Korn zu sichern; es ist eine offenbare Täusschung, anzunehmen, daß eine Abgabe auf auswärtiges Korn diese Absicht für immer erreichen kann. Die Blüte der Manufaktur und des Handels

sind viel unerläßlicher als die der Land. interessen. 1) Wir haben gesehen, wie Hr. Mc. Culloch mit derselben Behauptung anfing, mit der Sir

<sup>1)</sup> In derfelben Sitzung schloß Sir Robert Peel seine Rebe gegen den Antrag auf ganzliche Aufhebung der Korngefete in folgender Art: "Ich bente, bie Landintereffen geben ihre Zustimmung zu der Behauptung in der Borausficht, daß das Gesetz nicht ohne gute und hinreichende Grunde geandert werden wurde. Ich habe nicht die Absicht, zu fagen, daß ich bies als ein strenges Argument gegen bie Aenderung des Gesetzes aufstellen konnte, wenn Aenderung sich als wünschenswerth erzeigte; aber sicher, ohne daß sich solibe und hinlangliche Grunde für weitere Aenderungen zeigen, denke ich, daß biese Zustimmung von vorherrschenbem Ginflusse sein und Stand halten muß ... Bie ich vorher fagte, schlugen wir die gegenwärtigen Magregeln in Bezug auf die Getreibegesetze nicht mit einem geheimen Borbehalte oder einer geheimen Absicht weiterer Aenderungen Ich habe keine solche Aenderung in Aussicht (I contemplate no such alteration). Meine Ansicht ist, daß die Beit nicht lang genug mar, um die Erfolge bes gegenwärtigen Gesetzes zu bewähren. Ich benke, bag ber Erfolg derselben meine Hoffnungen bestätigt hat und eher vortheilhaft ist — aber bas ist Alles, was ich zu fagen im Stande bin." Die Sache ist sehr klar und heißt: wenn ich morgen Ursache habe, zu glauben, daß "gute, solide und hinreichende" Grunde vorhanden sind, die eine Aenderung "munschenswerth" machen sollten, so werde ich dieselbe vor= nchmen. Das ist Sir Robert Peel, wie er leibt und lebt.

Robert Peel hier endigt. Zu andern Zeiten und in einem andern Seiste sagte Somund Burke: "Die Interessen der Land- und der Handelsclassen dieses Reiches sind enge verbunden; nichts könnte beiden mehr schaden, als die Eifersucht der einen gegen die andere, und nichts kann dem Reiche nüplicher sein, als die vereinten Anstrengungen beider zu ihrem wechselseitigen Besten." )

5.

Die natürlichsten und unermüblichsten Gegner der englischen Korngesetze sind die Anhänger der unbedingten Handels freiheit. Der Grundsat, von dem diese ausgehen, ist folgender: "Die Freiheit des Handels ordnet die Angelegenheiten der Menschen so unsehlbar — als die Vorsehung selbst; denn das weise und schöne Gesetz der Natur will, daß die Menschen, indem sie obze Zwang und Besehl ihre eignen Interessen sördern, die Interessen der Gesammtheit sichern, oder, wie der Dichter sagt: "Selbstliebe und Nächstenliebe (sels-love and social) sind ein und dasselbe."

<sup>1)</sup> Parl. hist. XVII. 479.

<sup>2)</sup> Five letters to the R. H. the Earl of Harewood by Edw. Baines Jun. (einer ber geistreichsten Bertreter ber Freihandelgrundsäte). S. 6.

Das Wort Nächstenliebe ist nicht eigentlich die rechte Uebersezung für social-love, "gesellschaftliche Liebe;" aber es hebt den Gegenfaß klarer heraus und hat eine feste Bedeutung. Es ist so leicht, den Menschen Sand in die Augen zu werfen, wenn man ein großes, schönes, neues, wohlklingendes und nichtssagendes Wort, social-love u. dgl., am rechten Orte anwendet. ) Halten wir uns an den wohlverstandenen Gegensaß zwischen Selbstliebe und Nächsten-liebe.

Die Selbstliebe ist, wie gesagt, der Grundsat, in dem die unbedingte Handelsfreiheit der englischen Freunde derselben ruht. Und in diesem Grundsate liegt das Unheil, denn dieser Grundsat ist die Hauptsache. Die Handelsfreiheit — nicht die unbedingte, denn es gibt nichts Unbedingtes in der Welt als der unbedingte Unsinn und die taubstumme Selbstsucht — muß, wie überhaupt alle Freiheit, in der Nächstensliebe wurzeln und wurzelt nur in ihr. Die Freiheit ist nichts denn die Achtung der Freiheit Anderer, und wird zur Anarchie, sobald sie nichts verlangt,

<sup>1)</sup> Colonel Thompson in seinem Catechism on the Corn L. ist viel klarer und sagt einfach (S. 17): "Es ist überstüffig, die Thatsache zu leugnen, Jedermann sucht Jedermann zu berauben." Every body wants to rob every body.

den die Freiheit der Gelbstliebe. Und deswegen zielt die Handelsfreiheit der englischen Freetraders unmittelbar auf die unbedingteste Anarchie hinaus. Die Freiheit, die in der Selbstliebe wurzelt, kann unbedingt sein; die Freiheit, die in der Rächstenliebe wurzelt, sindet in dieser selbst ihre Bedingung, ihre scharfen Grenzen gegen Anarchie, Herzlosigkeit und Abmuhung der Menschen im Interesse der Selbstliebe Anderer.

Auch ich bin ein Anhänger des Grundsaßes des freien Handels und den überzeugt, daß in ihm allein die Industrie und der Handel jedes Wolfes zu einer höhern Entwickelung gelangen könne. Aber das verhindert nicht, daß mich ein kalter Schauer überlief, so oft ich an dem bodenlosen Abgrunde der Selbstsucht der englischen Freihändler anlangte.

Die Freiheit der Nächstenliebe sagt: "Ja, Freiheit ist ein Bedürfniß der Welt und aller Menschen." Aber sie steht Kille, so oft sie einen Unglücklichen sieht, der alt, lahm, gebrochen, elend, nicht von der Stelle kann und dort tros der Freiheit verkümmern müßte, sobald sein Nächster nicht ein Opfer bringt, ein Rest chen seiner eignen Freiheit hingibt, um dem Unglücklichen unter die Arme zu greifen und ihm mit fortzuhelsen. Sie daut Krankenhäuser und Hospitäler, Waisen- und Findelhäuser für Elend und Unglück.

Die Freiheit der Selbstliebe aber fagt: "Rrantheit

und sich gegen sie als ein gewöhnliches Uebel des Lebens selbst sichern soll." )— So verurtheilt sie die Kranken. Sie sagt weiter: "Alter steht Jedem bevor, und alle vorsichtigen Männer unabhängigen Geistes werden in ihren kräftigen Tagen so viel zur Seite legen, als nöthig ist, sie in ihren alten Tagen, wenn sie nicht mehr arbeiten können, zu unterhalten. ) Des-

<sup>1)</sup> Lord Broughams Rede bei der zweiten Lesung der neuen Armengesetze. Er setzt hinzu: "Unterdeß gehe ich nicht bis zu dem rigorösen Schlusse, die Krankenhäuser zu verzurtheilen!" So milbe ist der Mann, Andere gingen weizter, und ich las in den englischen Blättern grausenhafte Seschichten der furchtbarsten Herzlosigkeit gegen Kranke, besonders in den Gefängnissen, noch mehr in den Armenshäusern. Seschichten der Art kommen so oft vor, daß es nicht nöthig ist, welche zu citiren. Wer vierzehn Tage die Times liest, kann sicher sein, auf mehr als eine zu stoßen.

<sup>2)</sup> Die größten Männer aller Bolker haben in der Regel es nicht verstanden, Geld zurückzulegen, um in der Roch und im Alter sorgenlos zu leben. Die englische Regierung und das englische Bolk zahlten gerne die Schulden Shatham's, Pitt's und Anderer. Je edler ein Mann denkt, desto weniger fragt er bei seinem Werke: "Was wird es mir eindringen?" Und je weniger er sich diese Frage stellt, desto eher wird er in einem Staate und bei Leuten nach dem Herzen Malthus' und Brougham's zum Hungertode im schwachen Alter verurtheilt sein. Nicht das Armsein, sondern nur der Müßiggang ist verdammenswerth. Wer rede

wegen mögen Hospitäler für alte Männer und Fram als in ihren Folgen dem Gemeinwohl schädlich be trachtet werden." 1) Sie ist noch strenger gegen dit

Tich gearbeitet, hat ein Recht, sobald er nicht mehr arbeiten kann, die milbe Gabe feines Rachften in Anspruch gu nich men; und wer redlich gearbeitet und dies Recht erworken hat, barf stolz seine Hand, wie Belisar, bem Bettelpsennig öffnen. Die Arbeit selbst ist um so edler, je weniger bit Arbeiter bei ihr an sich selbst gedacht, je mehr er für M: dere, für sein Bolk, für die Menschheit geschaffen hat. Und in demselben Grade, als er dies gethan, wird ihn der Grund: fat bes ebeln Lords verurtheilen. Das Beil der Bolker und der Menschheit beruht auf dem doppelten Beweggrunde: ber personlichen freien Thatigkeit und des Shaffens im Interesse Aller. Und das Heil der Menschen Die Selbs: selbst ist um keinen andern Preis zu haben. sucht ist nie befriedigt; das Opfer für Andere allein trägt seine Beruhigung und seinen Lohn in sich selbst. Der ebk Lord Brougham ist nicht in Gefahr, das England seint Schulden zu zahlen braucht, denn er schätzte jeden seiner Schritte und ließ sich jeden vorherbezahlen. Aber ber Bettler, der sich in einer Fabrik lahm gearbeitet, steht doch mit seiner offenen Hand an der Straßenecke Londons höher, als Leute, die wie so edle Lords denken und handeln, in ihren Palasten. Und der Abstand von dem Bettler bis zu Chatham, der auch ungefähr bettelarm starb, ift groß genug.

<sup>1)</sup> Dieselbe Rede. Auch hier sett Lord B. hinzu: "Unterdeß mag deren üble Tendenz durch das Gute, das sie thun, aufgewogen werden."

verlassenen Kinder, die unschuldigen Opfer des Elendes oder der Laster Anderer, und so fagt sie: "Hospitäler für Kinder, gleichviel, ob durch öffentliche oder Privatmildthätigkeit gestiftet, sind eine Art der Mildthätigkeit, die schwer gegen die gesunden Grundsäse der Staatsverwaltung sündigt. Alle derartigen Institute, mit Ausnahme der Waisenhäuser, sind nur vom Bösen.")

7....

j.:

: 57

二芒

::

.

::

۳.

Die Freiheit, die in der Nächstenliebe wurzelt, sindet in dieser selbst ihre Grenzen und erlaubt nie, daß Menschenopfer und Menschenelend andere Menschen bereichere. Die Freiheit der Selbstliebe aber, Kranke, Alterschwache, verlassene Kinder in herzloser Strenge zum Hungertode und zur Verkümmerung verdammend, sieht eben so ruhig zu, wenn Tausende von armen Weibern, Tausende von unschuldigen Kindern sich Tag und Nacht in einer Fabrik abmartern, um einen Einzigen zu bereichern. Sie erlaubt, sie

<sup>1)</sup> Dieselbe Rebe. An einer andern Stelle dieser merkwürdigen Rede, von den Ursachen, die ein neues Armengesetz nöthig machen, sprechend, sagt der edle Lord: "Ein Schwarm kräftiger Bettler nimmt dem ehrbaren Arbeiter seinen Lohn und zieht die Rente täglich und stündlich in die Armenbüchse, die stets voll und stets leer ist, hinab." Die Rente, die Einkunfte der edeln Lords, das edle Princip der Selbstliebe wurde zur social-love und diese emporte sich gegen die Armen-, Kranken- und Findelhäuser.

verlangt, daß der schwache Mensch mit der eisernen Maschine Schritt halte, der Athem in der Brust eisnes Kindes mit dem Athem der Dampstraft wetteisere. Sie ist damit einverstanden, daß das Geld die Arbeit wie mit eisernen Ketten an die Noth ansessele, während die unangreisbare Grundlage des Geldes in der Staatsschuld den Reichthum eben so sest in der Hand von Einzelnen sichert.

Die Freiheit der Selbstsucht ist eine Maske, welche die schnödeste Tyrannei vorhält, um die Welt und die Menschen zu täuschen und in ihre Neze zu locken. Sie ist nichts als das Faustrecht des Reich= thums gegenüber der Armuth. 1)

<sup>1)</sup> Am 17. Mai 1844 fand eine Sitzung der Anti-slavery Society in London statt. Colonel Thompson vertheisdigte die Einfuhr des Sklavenzuckers und sagke einfach: "Die Humanität sitzt nicht im Kaffeetopfe," und deswegen ist es einerlei, ob der Zucker von freien Arbeitern oder von Sklaven kömmt. D'Connell aber rief aus: "Ist Zemand hier, der Freihandler in Sklaverei ist?"— Die Mehrzahl der Gesellschaft stimmte für Thompson's und gegen D'Connell's Ansicht.

**6**.

Die englische Handelsfreiheit bekundet in dem neuen Armengeses, in dem neuern Fabrikwesen, in der Geldherrschaft, in dem laisser saire und laisser aller des Starken, gegenüber dem Schwachen, des Reichen, gegenüber dem Armen, ihre innere Staatsthätigkeit. Sie hat aber auch ihre eigne äußere Politik. Richard Cobden, einer der ausgezeichnetsten Bertreter der Ansichten der Handelsfreiheit im Svundsaße der Selbstsucht, hat, noch ehe er der Leader der Anti-Cornlaw-League war, eine eigne Abhandlung über die äußere Politik der Handelsfreiheit gefchrieben i), die höchst merkwürdig ist und einen tiefen Blick in das Wesen und die Auffassungsweise der Freihändler erlaubt.

Richard Cobben, der manchester Manufakturist, ist ein Freund Rußlands, ein Gegner der Türkei. Eine der Hauptsünden der letztern ist der Haß der Türken gegen allen Handel. Die Russen sinden Gnade, weil sie größere industrielle und Handelsthätigkeit entwickeln.

<sup>1)</sup> Russia by a Manchester Manufacturer. Contents I. Russia, Turkey and England. II. Poland, Russia and England. III. The balance of power. IV. Protection of Commerce. Edinburgh. 1836.

Desmegen murbe die Politik der Handelsfreiheit nichts einzuwenden haben, wenn Rufland die Türkei und Ronftantinopel eroberte. "Wir können voraussegen, baß, wenn Rugland die Hauptstadt der Türkei wegnahme, die Folgen für die Menschheit und Civilisation nicht weniger vortheilhaft sein würden, als die, welche aus ihrer Eroberung Finlands hervorgingen." 1) Er zeigt bann, wie England nach ber Türkei nur für eine halbe Million ausführe, und dies eigentlich nur für Perfien; mahrend Rugland die Industrie und ben Handel fördere und eine neue Mittelclasse auf Rosten der alten Aristokratie, ganz wie die Plantagenets, zu stiften suche. "Sind wir somit nicht gerechtfertigt, vorauszusegen, daß, unser Ausfuhrhandel eine halbe Million jährlich übersteigen murbe, wenn bies fruchtbare Land von einer Nation mit Gesegen zur Forderung des Handels bewohnt wäre." 2)

Die Politik des Freihändlers ist sehr friedlich und er stellt Watt und Arkwright über Nelson und Wellington. Er ist gerecht und weist diesenigen zur Ruhe, die Rußland seiner Eroberungen wegen anklagen, und sagt sehr klar: "Die Regierung von St. Petersburg hat überall geraubt und aufgeschnappt. Aber war England in derselben Zeit müßig? — — Brother

<sup>1) 6. 7.</sup> 

<sup>2)</sup> Ø. 8.

١

Bruin, brother Bruin, we are both in the wrong!" Er lächelt über die Gefahr, die man in der Vergrösserung Rußlands für England sieht, und behauptet, daß die vier Fabrikgrasschaften von Lancashire, Yorkschire, Cheshire und Straffordshire genügen, die ganze russische Macht zu vernichten, ja Liverpool und Hull allein im Stande sein werden, ihr Gesetze vorzuschreisben. Er fürchtet überhaupt keine Gefahr vom Osten her, wol aber vom Westen — "von der stillen und friedlichen Mitbewerdung des amerikanischen Handels, dem Steigen seiner Manufaktur, seinen raschen Fortschritten in innern Verbesserungen, der bessern Erzieshung seines Volkes und seiner wohlseilen und friedlichen Regierung" ist die Handels- und industrielle Herrschaft Englands bedroht. 1)

Mit dem lobenswerthesten Eifer, mit den seinsten Gründen des gesunden Menschenverstandes bekämpft er die Eroberungspolitik Englands, und der Menschenfreund kann sich nur freuen, daß diese Ansicht nach und nach in der Selbstsucht des englischen Volkes und der englischen Justände eine Stüte sindet.

Nachbem der Freihändler so seine Grundgebanken

<sup>1)</sup> Bei der Gelegenheit protestirt er gegen die Colonien Englands und zeigt, daß die englischen Arbeiter ihre Waaren theurer kaufen muffen, als sie den Bewohnern des Continents kosten.

über die Politik zwischen England und Rußland entwickelt und letterm Konstantinopel zugestanden, weil
das zu einer größern Aussuhr manchester Baumwollenzeuge nach Konstantinopel leiten müsse, geht er
in dem Capitel über das politische Gleichgewicht zu
allgemeinern Ansichten über. Vorerst bekämpft er die
Sucht Englands, sich in alle Streithändel der Welt
zu mischen, und verlangt einfach die Aufstellung des
Grundsasses der Richteinmischung. 1) "So wenig Verkehr zwischen den Regierungen als möglich, so viel Verdindung zwischen den Nationen der
Welt als thunlich." 2) Es läßt sich auch gegen diesen Grundsas nichts einwenden, im Gegentheile ist
er voll des Bessern für zukünstige Zeiten.

<sup>1)</sup> Es war mir neu, hier zu sehen, wie Bacon über die auswärtige Politik Englands bachte. Er sagt: "Zuerst für ihre Nachbarn gibt es keine allgemeine Regel (die Sezlegenheiten wechseln zu sehr) als die eine, daß Kürsten höchlich wachen mussen, daß keiner ihrer Nachbarn so sehr wachse (durch Zuwachs an Land, durch Handel, Befestigungen oder dergleichen), daß er in den Stand gesetzt werde, sie mehr zu "ennuyiren" als vorher. Und es muß die Aufgabe der Näthe der Fürsten sein, dies zu verhindern." Zu verhindern das Wachsen des Handels anderer Bölker! Die Ansicht Bacon's war lange genug, und vielsach noch heute, die der Staatsmänner Englands.

<sup>2)</sup> Ø. 33.

Die Politik ber Richteinmischung ift nur ber negative Theil für die Regierungen, die der möglichst großen Verbindung (connexion) zwischen ben Bölkern der positive Theil des Systems des Freihandlers. Diefen entwickelt bann fr. Richard Cobben naher. Borerst verlangt er auch hier eine Politik des Friedens und in Folge besten Verminderung, ja, in gewisser Beziehung ungefähr ganzliche Entlassung ber englischen Kriegsflotte, weil dieselbe schädlich und überfluffig zugleich; schablich, weil fie die Laften des Boltes vermehre und so seine Arbeit und Fabrikation vertheuere; überflüssig, weil, "je mehr eine Nation nach freien und ehrbaren Grundsäßen handle (b. h.: "traffics", nicht handeln im höhern Sinne, sondern rein kaufmännisch), besto weniger Gefahr ist für sie, daß sie in Krieg gerathe." Er zeigt, wie der Handel zwischen Nordamerika und England ein Viertheil des ganzen englischen Handels betrage und die Seemacht Englands in Nordamerifa nur höchst unbedeutend sei; er zeigt weiter, wie gerade der Krieg mit Frankreich die amerikanischen Fabriken geschaffen. 1) Im Gegen-

<sup>1)</sup> In Tefferson's Notes of Virginia sagt dieser 1785, daß England die Werkstatt Amerikas sein musse. In einer spätern Ausgabe widerrief er seine Ansicht und sagt: "Die Frage, wie sie 1785 stand, gewann (durch die Hindernisse, welche der Krieg dem Handel in den Weg legte) eine neue

theile berechnet dann der Freihändler, daß der Handel im Mittelmeere, in Gibraltar, in Portugal, in Westindien, wo die größten Schiffstationen der englischen Seemacht sind, viel weniger einbringe und durch die Kosten der Seemacht eher zu Verlusten werde. "Was für eine Art Geschäfte würde es sein, wenn die Reisekosten für Escort allein 6 Sch. 8 Pc. auf das Pfund seiner Verkäuse wären. Und dies ist gerade der unprositable Charakter unsers jährlichen Handels im Mittelmeere."—— "Unser Handel mit Portugal war von derselben Art, als in dem Falle eines Kaufmanns, der jährlich 20,000 Pf. St. umsetz und 15,000 für

Form. Sie ist gegenwärtig: Sollen wir unsere eignen Bedürfnisse sabriciren, ober ohne sie sein, sobald eine fremde Nation es will? Wer daher gegen einheimische Fabrikation
ist, muß dasür sein, uns von einer fremden Nation abhängig zu machen. Ich gehöre nicht zu denen." — Cobden
sagt dann weiter, daß gegenwärtig Amerika nicht einen Kag
sich ein System wie das Englands während des Krieges gegen Frankreich gefallen lassen würde. "Die erste Folge eines neuen europäischen Krieges, an dem England unklugerweise Theil nähme, würde sein, daß Amerika auf unsere
Kosten davon Nutzen ziehen und sich des ganzen europäis
schen Handels bemächtigen würde. Und das letzte Ergebnis
würde höchst wahrscheinlich sein, daß die Handels und Industrieblüte dieses Keiches in die Hand eines andern Bolkes
überginge."

Schreiber, Pacht, Bureaukosten 2c. ausgäbe."— In Bezug auf Westindien "ist der Fall nicht besser, als der Jenkins and Sons oder Johson und Comp., deren jährlicher Umsaß geringer ist, als die Neise= und Bureaukosten." — Man kann nicht schlagender sein, nicht deutlicher für einen manchester Fabrikanten sich ausbrücken. Das Alles ist der gesunde Menschenverskand selbst.

Aber alles das zeigt noch immer nicht den activen Grundfas, nach dem der Freihandler politisch thatig fein will. Hr. Cobben spricht denselben endlich eben so flar aus, und er heißt einfach: Wohlfeilheit. "Nachbem wir so gesehen haben, daß Bohlfeilheit und nicht die Kanone ober das Schwert die Waffe ift, burch die allein wir unsern Handel besiten und hoffen können, ihn zu vertheidigen ober zu vermehren," bleibt nur übrig, das Heer und die Marine zu vermindern, um auf diese Beise Dittel zu finden, die Abgaben auf "Baumwolle, Wolke, Glas, Papier, Del, Seife, Farbestoffe und bie taufend andern Ingredienzen unferer Manufakturen" aufzuheben oder herabzusegen. An einer andern Stelle ist auch von Aufhebung der Kornabgabe die Rede. Aber nicht ein Wort von der Aufhebung ber Schutzölle für die Fabrifate Englands. Die unbedingten Freihandler, wie Hr. Baines, ber ein Beitungsschreiber und Theoretiker ift, forbern auch diese;

auf die Hungerkost herabseten und fogar der Mildthätigkeit ihr Herz verschließen."

Die Gerechtigkeit, die Moral "ist eine Sache, die uns nichts angeht und welche die andern Völker nur mit dem großen Herrscher über alle Nationen abzumachen haben." Und dieser Herrscher über die Nationen schlug sie mit Blindheit, und sie suchen im Dunkeln das Licht der Sonne.

## 7.

Die Freihändleransichten von der einen Seite, das Beispiel der katholischen Association und der Repealsassociation in Irland von der andern führten zur Gründung der Anti-Cornlaw-League.

Die Errichtung einer Gesellschaft zur Bekämpfung der Korngesetze wurde zuerst bei einem Essen, das die manchester Fabrikanten zu Ehren Dr. Bowrings und seiner Freihändlergrundsätze im September 1838 gaben, angeregt. Im Januar 1839 bildete, sich dann die Anti-Cornlaw-League. In einem Meeting am 28. Januar beschlossen die Gründer der Gesellschaft:

- 1) daß dieselbe durch alle gesetzlichen Mittel den Widerruf der Korngesetze im Parlamente herbeizusühren streben werde;
  - 2) daß keine Parteidiscuffion irgend welcher Art

in keiner der allgemeinen ober Comitéversammlungen der Gesellschaft erlaubt sein solle.

Die Gesellschaft gründete in Manchester ein Abministrativonseil, dessen Vorsüber Hr. Georg Wilson wurde. Die Mitglieder der Gesellschaft zahlten nach ihren Mitteln 5—50 Pf. St. jährlich. Die Vorssteher der Gesellschaft sind unverantwortlich und legen nur dem Vorstande Rechnung ab. Die Geldangelegenheit ist eine reine Sache des Vertrauens, um die sich die Mitglieder der Gesellschaft nicht kümmern. Das ist in vieler Beziehung nothwendig, denn der Vorwurf der Besoldung würde oft genug den Einstuß der thätigsten Kämpfer für ihre Sache zu lähmen im Stande sein. Richard Cobben wurde der Kührer der neuen Repealassociation.

Die Thätigkeit der Gesellschaft beruht vor Allem in der Presse und in öffentlichen Versammlungen und Borlesungen zur Verbreitung der Ansichten und Grundsäse der Gegner der Korngesetze. Sie schuf sich ein eignes Organ: The Anti-Cornlaw-Circular, und wählte mehre zungenfertige Vorleser. (Poulton, Acland, Smith 2c.) Ein Vericht des Ausschusses im Januar 1840 sagt, daß die Gesellschaft von ihrem Entstehen an bereits 150,000 Eremplare Flugschriften und 160,000 Circulare vertheilt und 400 Vorlesungen für wenigstens 800,000 Zuhörer habe halten lassen. Die Einnahme der Gesellschaft im ersten Jahre betrug 4500 Pf. St.,

die Ausgabe aber überstieg dieselbe um 1200 Pf. St. Schulben.

Mit dem Sturze der Whigs nahm die Gesellschaft einen viel größern Aufschwung. Die Manufakturiften und Raufleute fürchteten vielfach, mit Wellington und Peel die alten Landinteressen noch einmal die Herrschaft erlangen zu fehen. Die Whige ihrerseits schlofsen sich ber League näher an, weil sie in ihr eine Baffe gegen die Regierung sahen. Die Bahlagitation fam hinzu und die League wurde burch die Thatigkeit felbit, die jene forberte, mehr angeregt. Die Bahl ber Mitglieber nahm zu, die Einnahme der Gesellschaft stieg mit jedem Tage. Ihre Sprache selbst murbe viel heftiger, sie murbe in bas Parteitreiben, trop bes . Grundsages, in dem fie begründet war, unwillfürlich mit hineingerissen. Das Drgan ber Gesellschaft anderte seinen Namen Auti-Cornlaw-Circular in ben: Anti-Breadtax-Circular um. Schon das beutet an, daß man fich mehr an die untern Claffen richtete. Es wurden Petitionen bei Badern aufgelegt, wo neben ber Petition ein taxirtes 3wergbrot und an der andern Seite ein untagirtes Riefenbrot lagen. Ueber der Thure ber Saufer ftand: "Reine Brottage. Petition, Petition! Gib uns unser täglich Brot. Amen!"

Aber das kleine Brot hieß dann bei öffentlichen Aufzügen und in den Wahlversammlungen: "Peel's

Brot, das große: "Muffell's Brot." So wurde die Parteipolitik halbwegs vorherrschend.

ľ

Die Wahlen sielen zum Nachtheile der League und der Whigs aus. Wir haben anderswo gesehen, wie die Leaguer und Freihändler dann versuchten, das Bolf gegen die Regierung zu hehen, wie dieser Verseich in einen Chantistenansstand umschlug, wie die Freihändler dann den Aufstand sethst mit Gewalt stillen halfen und wie von da an ein Bruch zwischen dem Wolke und der League eintrat, der auch die Macht und das Ansehen der letztern halbwegs vernichtete.

Die League hatte, wie die irländischen Affociationen, die Absicht, der Regierung zu zeigen, das Parslament und die Nation zu überzeugen oder glauben zu machen, daß das Bolk in Masse für ihre Ansicht, die öffentliche Meinung mit ihnen sei. Deswegen richtete sich die Agitation ans Bolk selbst, an die Massen. In einem großen Meeting am 1. Januar 1841 verlangten die Leaguer nicht nur "unmittelbare Aussehung der Karngesete, sondern einen Schabens und Irlands ein Necht habe, von der Aristokratie des Landes zu fordern.") Die Lockspelse war schmackhaft genug.

Aber nach dem Aufstande im August 1842 schien

<sup>1)</sup> Morning Chron. 3. 3an. 1841.

die League das Bewußtsein erlangt zu haben, daß sie nun anderer Mittel bedürfe. Anstatt, wie vor dem Ausstande, von den Massen des Bolkes zu reden, zu drohen, erließ die League am 20. October 1842 ein Circular, in dem sie ein anderes, fast noch englischeres Argumentum ad hominem vorschlägt. "Wir wenden uns nun an euch und fordern euch auf, um Vertrauen in unsere Sache und Schrecken unter unsere eigennüßigen Gegner zu versbreiten, uns in den Stand zu seten, das nächste Jahr der Anti-Cornlaw-Agitation — mit einem verfügbaren Fond von fünfzigtausend Pfund zu beginnen."

Das ist eine Armee, wie sie die englischen Regierer in neuester Zeit am liebsten zu Hüste riefen und vor der sie die größte Achtung haben. Aber die Scene hatte sich vollkommen geändert; anstatt an das Bolk, richtete man sich jest an den Reichthum. Das Circular löst zwar die Summe abwärts in Schillinge und Pfennige auf, um jedem zu erlauben, sein Scherslein beizutragen; aber ich denke, es sind mehr. Schillinge als Pfennige und mehr Pfund als Schillinge eingegangen. Der Aufruf selbst schlägt vor: "In seder Stadt muß ein Comité, bestehend aus Ladies und Gentlemen, errichtet werden, mit einem Secretair und Schasmeister, deren Namen dem Vorsiser des Rathes in Manchester zugeschickt werden. Jedem Col-

lector wind eine schön gestochene Subscriptionskarte und ein Duplicat der Karte, welche die Summe, die der Collector einzutreiben sich anheischig macht, entshält, übergeben. Das Duplicat wird nach Manchester an den Rath geschickt." In den Dörfern sezen sich einzelne Freunde der Sache unmittelbar und selbskändig mit dem Borsiser des Raths in Manchester in Berbindung.

Die klugen Lenker der League hatten ziemlich richtig berechnet: was sie im Bolke durch den Ausstand verkoren hatten, gewannen sie durch die ehrsurchtgebietende Armee von sunszigtausend Pfund Sterling in den höhern Regionen. Die alljährliche Motion Hrn. Villiers' für Aushebung der Korngesetze hatte 1842 nur 90 Stimmen erlangt; diese Jahl stieg 1843 auf 125 hinauf. Aber dieser Ausschwung selbst wurde dann zu einem Stillstande, und 1844 war die Jahl der Freunde der League im Parlamente ganz dieselbe, 124.1)

Ľ

j

Bedeutender ist, daß mit dieser neuen Richtung die League überhaupt nach und nach einem andern

<sup>1)</sup> In der nächsten Sitzung der League berechnete zwar Hr. Wilson, daß sie 28 Stimmen gewonnen und daß 32 ihrer Freunde nicht mitgestimmt, somit die League 170 Stimmen im Parlamente zähle. Aber die im Parlamente Gesschlagenen suchen stets auf ähnliche Weise durch ein Rechenserempelchen den Schein zu retten.

Parteihafen als bem ber Phigs zuzusteuern'begann. Die Whigs selbst fühlten bies werft. In einer Thee partie zu Ashton-under-Lyne wurde Cobben formlich angeklagt, den Tories gunfliger als ben Whigs zu fein. Er wies bie Anklage zurück und fagte: finde, daß Lord John Russell ein Monopolist ist, nicht in bem Grabe, wie Gir Robert Peel in Beque auf Rorn; aber ich fürchte, daß er vollkommen ein fo großer Monopolist in Bezug auf Vieh und andere Artikel ist, als Sir Robert Peel." Aber beswegen werde er weder mit der einen noch mit der andern Partei streiten, "benn es ift eine schlechte Taktik, bie von uns wegzutreiben, die sich uns alle Tage mehr und mehr nähern. Ich bin keins von den voreiligen und nücksichtlosen Individuen, die da denken, daß bie Mitglieder der League biefe Frage allein durch die Anstrengung der Handelsgemeinschaft gegen den ganzen Abet durchseten können. Ich glaube, daß diese Frage nur mit Bulfe bes aufgeklartern Theises der Aristokratie duvdygeführt werden kann." Dann sest er hingu, bag er von ben Lords Mussell und Palmerston nur durch eine feste Abgabe von 5 oder & Sch. getrennt, und daß er hoffe, Lord Palmerston werde in der nachsten Session auch diese fallen laffen. Auf Sir Robert Peel kommend, schlägt er den sehr hart: "Keiner kann im Haufe ihm gegenübersigen, ohne zu sehen, daß er felbst fühle, baf

er das Wert eines schnöden und schändlichen Haufens von Jagdsankern thue, und daß er selbst sehr gut wisse, wie schmuzig das Werk, das er thue, sei."

Wen. Parteireden versieht, sieht, daß Cobden dem "Monopolisten" Kord John Russell verständlich genug zeigt, daß es an der Zeit sei, seste Partei zu nehmen. Sir:Robert Peel mochte mituuter auf ähnliche Vorwürfe: von Cobden gestoßen sein. En griff Cobden (im Februar 1843) im Parlamente noch schärfer an und drehte eine Phrase desselben so, daß er den Kührer der Anti-Cornlaw-League anklagte, zum Neuchelmorde gegen den ersten Minister gerathen zu haben. Es war ein köstlicher Theatercoup und er hatte den schönsten Erfolg. Cobden verlor das Gleichgewicht, wußte nicht zu antworten, und die Kornlords im Unterhause waren voller Jubel.

Aber das Alles verhinderte nicht, daß Hr. Cobden und seine Freunde später in der nächsten Session Sir Robert Peel zweimal retten halfen. Sie stimmten theil=weise für ihn und gegen Lord Ashlens Antrag auf Beguindung der Fabrifarbeitstunden und eben so gesen den Antrag der westindischen Coloniedesiser auf einen größern Schutzoll für ihren Zucker. In beiden Fragen stand man auf dem Punkte, zu fallen und den Whigs Platz zu machen; in beiden traten die Freunde Enn. Esden's für Sir Robert Peel und gegen Lard John Mussell ein.

Ju Anfang der Session von 1845 wurde endlich das Einverständnis aller Welt klar. Sir Robert Peel brachte seine Freihändlermaßregeln ins Parlament, that ungefähr Alles, was Richard Cobben in seinem Schristchen über die außere Politik Englands ansempsiehlt, "Baumwolle, Wolle, Seise, Glas, Papier, Del, Farbestosse und tausend andere Ingredienzen unserer Manufaktur", wurden von den Zöllen befreit, die auf ihnen lasteten, und die Freihändler stimmten wie ein Mann mit Sir Robert und werden so lange mit ihm stimmen, die sie hossen konnen, durch Lord John in den Stand gessetzt und werden, ihre Baumwollenwaaren noch etwas wohlseiler machen und verkausen zu können.

8.

Ich wohnte einer Menge Vorlesungen und Meetings der Anti-Cornlaw-League bei. Zur Charakteristik der League hier die Eindrücke, die einzelne in mir hervorriesen und wie ich sie zur Zeit niederschrieb.

London, ben 7. Januar 1843.

Unter der Leitung des Parlamentsmitgliedes General Evans fand am 5. Januar die vierte Versammlung der Metropolitan = Anti - Cornlaw = Association

statt. Die bort gefasten Beschläffe waren allgemeine Protestationen, wie bie Reben selbst auch nur allgemeine Rebensarten. Mur wurde das fehr klar, daß der Boben, in dem diese Gesellschaft Wurzel zu faffen sucht, der des Volkselends ist. Die Redner saben, mit Ausnahme von zweien, fehr wohlhabend aus, und man sah es ihnen bald an, daß sie nie gewußt, mas es heißt: Ich habe Hunger! Auch war kein rechtes Leben in der ganzen Bersammlung, und ich müßte mich fehr irren, wenn die Freunde ber Getreidegesete von diesen Leuten viel zu fürchten hätten. Früher hieß es, Sir Robert Peel selbst werde die Getreide gefete aufheben; aber jett glaubt man bas Gegentheil, wenigstens für bie: nachste Session. Der Mangel an Enthusiasmus bei Rednern und Buhörern ift vielleicht allgemein national, und ich mag Unrecht haben, wenn ich daraus auf die Wirkung schließe, welche die Gesellschaft haben kann. Aber es muß doch wol überall ein bofes Zeichen fein, wenn die Rebner felbst talt bleiben und die Zuhörer, tros alles Beifallflatschens und guten Willens, kalt laffen. Es bauerte lange, ehe sich ber Saal füllte, und als am Ende alle Plage im Parterre (ber Musikhalle in Store Street) besetzt schienen, waren die Logen noch leer und gewiß nur etwa 500 Menschen : in bem Gaale, der sonst tausend faßt. Fünfhundert ist schon eine gute Bahl, aber London zählt 2 Mill. Einwohner.

III.

Kust eine Stunde lang mußte ein schlechter Orgelspieler die Gefellschaft unterhalten; dann begannen bie Reben. "Armuth - Reichthum; Roth - Ueberfülle!" war der Urtept aller. Nur Einer, ein Geiftlicher, schien mir so recht zu fühlen, was er fagte; und es klang aus seiner Rebe hervor: Ich weiß, was Hunger Die Andern waren Abvocaten einer Sache, die sie nicht selbst angeht. Sie sprachen mehr ober weniger gut; teiner, mir ichien es, so recht vom Bergen. Den größten Erfolg hatte ein bekannter Redner, Sir Budingham. Geine Rebe sprubelte über von englischen, fauftbicken Bigen, und es war bes Lachens kein Ende. Mir that das Lachen webe, denn auch er variirte bas Thema: "Hunger, Elend", und die Bariationen schienen mir doch nicht zum Thema zu passen. Aber gerade dieser Gegensas beweist, daß die Advocaten bes Bolfes auch hier nur einen Proceß führen, bei dem sie sich unbetheiligt glauben. Und wie sollten sie auch? Der Redner war so feist wie ein französischer Marquis- bes alten Regime, seine Bewegungen waren ohne Mark und feine Arme schienen ohne Knochen. Das Mündchen lächelte ftets und das dicke Bauchlein erinnerte an den englischen Punfch. "Hunger! Giend!" Bas mir an ber ganzen Bersammlung am meisten auffiel, war, daß die Buhörer von halb 7 bis 10 Uhr ruhig und ohne sich zu rühren auf demselben Flecke saßen. Ich gestehe, daß mir

besonders in der fünfviertelftundigen luftigen Rede Sir Budingham's alle Rerven zu tanzen anfingen. Aber meine Englander faßen da, ohne zu zucken. Das hat mir Vieles, fehr Vieles erklärt. Es fam miz vor, als ob gerade in diefer "Sigfraft" ein nicht kleiner Theil bes Geheimnisses ber englischen Größe liege. Sie find so geduldig. Ja geduldig, aber freilich in anderer Art, als die geduldigen Bewohner eines gro-Ben Boltes auf bem Festlande. Ber rath? Die Engländer sigen und dulden für ihre Ansichten, für ihr Recht, für ihre Freiheit, und nicht, wie anderswo, gegen diefelben. Sie harren aus jum Besten ihres Wollens, und nicht in Folge des Zwanges; sie sind geduldig, bis sie das sich selbst gesteckte Ziel erreicht haben, und bas ift die Ursache ihrer Freiheit und ihrer Größe.

3

Was mich noch wunderte, war, daß alle Redner ohne Ausnahme unter der Normalgröße, daß sie, um mit Heine zu sprechen, zu den dicken und gesetzen Griechen und nicht zu den großen, magern Nömern oder Nazarenern gehörten. Keiner von allen hatte fünf Fuß, und alle Juhörer waren fast ohne Ausnahme fünf, sechs Joll größer als ihre Führer. Auf der Bühne stand ein Zweigeschlecht, im Parterre saß eine kernichte Generation, mit der etwas anzusangen wäre. Ich sah dieselbe Erscheinung bei den Soldaten. Die Gemeinen sind wahre Niesen, die Ofse-

Die Extreme sind wol daran Schuld: Ueberreichthum. Nur der Mittelstand ist kräftig, deswegen wenden sich die hohen Herren an ihn, denn er ist es, auf dem Englands Heil beruht, wie er seine Größe begründete. Aber die Erfahrungen der neuesten Zeit, die Zugeständnisse der weitsehendsten Politiker beweisen, daß diese Classe in England im Abnehmen ist; und hierin liegt die Gefahr.

## Den 8. Februar 1843.

- Dr. B. lud mich gestern du einem Meeting ber jungen Leute ber City gegen bie Korngesetze unb für freien Sanbel ein. Der Berr Doctor prafidirte, hielt eine Antrittsrebe, die den wunderlichsten Eindruck auf mich machte. Die Rebe mar falt, berechnenb, statistisch, und ber Redner warm, pathetisch, bomba-Ich mußte an das Gesellschaftespielchen benten, wo der Eine spricht und ber Andere mit ben Armen die Geberben für den Redner macht. - Rach ihm kamen mehre junge Leute, die theils schlecht, theils ziemlich gut sprachen. Es war eine Art Rebeschule; bie meisten Redner waren vollkommene Anfänger, mehre sprachen zum erstenmale. Und ich fah nicht ohne Berwunderung, wie doch die meisten, tros der Reuheit, trop eines unruhigen Publicums, bas die Redner oft-absichtlich, um sie zu storen, unterbrach, fest und sicher dem Ende zusteuerten. Der Stoff ist gut.

Am Ende kam dann Hr. Buckingham abermals mit einer Rede. Er ist unermüdlich in seinem Amte. Aber diesmal war er ernster. Er bewies den Lehrlingen der City, daß die Handelsfreiheit drei Folgen habe, und zwar:

- 1) den Handel Londons mit dem Auslande,
- 2) Londons mit bem Inlande und
- 3) Londons in London selbst

du vermehren. Alle seine Argumente gingen auf den Mann, sielen ins Haupt- und Kassenbuch hinein. Er zeigte, wie viele Schiffe jest ohne Fracht seien, wie die Armensteuer zunehme u. s. w., und behauptete dann einfach, daß von dem Tage an, wo freier Handel stattsinde, nicht nur alle Schiffe, die jest leer liegen, sich augenblicklich füllen und ausfahren, sondern auch eine große Menge neuer gebaut werden würden:

Die Handlungsbiener, jungen Krämer und Schiffsbauer stimmten mit dem lautesten Jubel bei. Sie schienen mir fast bereit, den Spas in der Hand nach der Gans in der Luft werfen und für die League unterschreiben zu wollen. Darauf wars vorerst absgesehen.

Zeder Redner, ohne Ausnahme, warf einen Stein auf Sir Robert Peel und die Masse sing denselben

jubelnd auf, um ihn noch einmal mit Applaus auf den Minister zurückzuschleudern.

Bas mich aber am angenehmsten berührte, war ein unangenehmer Vorfall. Mehre Leute, Chartisten, waren nur gekommen, um die Versammlung zu flö-Aber in der City find die Chartisten nicht zahlreich. Sie unterbrachen die Redner und mitunter selbst den sonst stets geachteten Worfiger. Die Sacht wurde immer toller; zulest schien es fast, als sollte es ans Boren gehen. Aber fo oft die Sache du toll wurde, erschallte vom Präsidentenstuhle herab ein ernstes, tiefes, eintoniges: Order! Order! und bas wirkt jedesmal fast wie ein Zauber. Beim lesten Bersuche, der zu Handgreiflichkeiten übergehen zu wollen schien, blieb das zweimalige: Order! Order! ohne augenblicklichen Erfolg, worauf dann bei einem dritten eine Menge Stimmen von Alt und Jung zum Echo wurden. Order! Order! Es lag so viel Ernst, so viel gebieterische Burbe in biefer Art, baf bie Folge nicht ausblieb. Das lette Order! brachte die Ruhestirt schließlich zur Ordnung.

Ein Volk, in dem dies Wort noch Zauberkraft hat, ist noch lange nicht am Ziele seiner Tage ans gelangt.

Den 24. Februar 1843.

Der Theatercoup Gir Robert Peel's gegen Cobben hat den bestmöglichsten Erfolg gehabt. Die erste Versammlung ber Anti-Cornlaw-League, die geftern in ber Kron- und Ankertaverne gehalten murbe, war die größte und bewegteste Bersammlung, die seit der Reformagitation in London stattfand. Darüber war nur eine Stimme, und ich bezeuge, daß meine gefunden Rippen in großer Noth waren und ich in meinem Leben mich in keiner unbehaglicheren Lage befunden, als unter den jubelnden Anhangern bes Getreide=D'Connells. Der große Saal war gepfropft voll, so daß im Hofe unten ein zweites Meeting ein= gerichtet und hier ebenfalls Reden gehalten werden Als ich nach anderthalb Stunden russischen Dampfbades glaubte, meiner Pflicht als Besbachter genug gethan zu haben, ging ich aus bem Saale hinaus und hörte dann eine Weile von einer Galerie aus dem Redner im Hofe unten zu. Die freie Luft that Wirkung, und wenn es drin noch gang leidlich zuging, so predigte der junge Mann, ich glaube Moore hieß er und war ein Irlander, als ob er seine Zuhörer von ber Kron = und Ankertaverne ohne Beiteres in die böhmischen Wälder führen wollte. erlangte ben ganz gehörigen Respect vor der Getreibeagitation, benn nicht Alles war Folge der Inustrageben hatte. Jeder der Hauptleiter der League, je nachdem sie aus der Masse nach und nach auf die erhöhten Siße des Comité traten, wurde mit Jubel empfangen. Als Cobden kam, stieg dieser Jubel bis zum surchtbaren Geheul eines enthusiastischen Haufens. Die Hüte, die Taschentücher wehten in der Lust und es dauerte lange, bis es wieder still wurde.

Ich war hierher gegangen, um den Getreideagi= Es liegt in dem An= tator am Werke gu feben. schauen ein eignes Verständniß. Die Alten bachten sich zwar die Gerechtigkeit als blind, und sie hatten gewiß in vieler Beziehung Recht; benn ein unedles ober ein liebenswürdiges Aeußere ist oft gerade so gut eine Bestechung, als das klingende Geld in der Hand des zu Beurtheilenden. Richard Cobben kann nicht viel verlieren, wenn er vor blinden Richtern erscheint; sein Aeußeres hat nichts Ausgezeichnetes. Er ift mittlerer Größe, hager, blaß, mit nicht großem Ropf, unbedeutenden Bügen, hervorstehenden Backentnochen, eine frankelnbe Erscheinung, ein feiner, scharser Typ, dem ich später in den Fabrikstädten sehr oft begegnete. Seine Stimme ift unschön, freischend, na-Sein Vortrag ist klar und einfach; die Bewegungen aber, mit denen er sie begleitet, sind im hochsten Grabe vulgair. Die linke Sand ist meist in der Hosentasche, die rechte mit ausgestrecktem Zeigefinger

macht fehr oft bie Bewegung vor dem Gesichte vorbei von aben nach unten, ober minkt nach den Buhörern hin. Bon Beit zu Beit reiht er sich bas turze schwarze Haar durch einander, nicht um es zu glätten, zurechtzulegen, sondern als ob er dem arbeitenden Gehirne Luft machen wollte. Der Redner bleibt von Anfang bis Ende kalt und ruhig, beherrscht sich felbst und sucht seine Zuhörer zu beherrschen. mag hier Leidenschaft mit im Spiele sein, aber sie gehört nicht zu benen, bie sprubelnb sich Luft machen muffen. Run zu ber Rebe, ber Art bes Agitators und des Agitirens. Der Angriff Sir Robert Peel's gab die natürliche Einleitung. Cobden aber berührte diesen Punkt nur leicht, da hier nicht der Ort dazu sei. Er sagte: "Ich, der ich nur Frieden will, ich, der ich gegen die Todesstrafe selbst bei Mördern bin, ich wurde bes Meuchelmordes verdächtigt!" Co wenig er auch über diesen Punkt fagte, so schien`schon das überflüffig zu sein, denn Stimmen riefen: question! und Cobben sagte: "Sie haben Recht, wozu noch ein Wort meiter darüber." Dann begann er seine Getreiderede. Er fagte: "Ihr habt in der neuesten Beit Alle etwas von ber Getreibeleague gehört, sie erschien nicht im besten Lichte, aber lagt une feben, was sie ist. Sie ist eine Conföderation, um eins ber -ungerechtesten und unbilligsten Gesete, die es je gegeben hat, zu flürzen, eine Conföberation, errichtet

betreiben, nicht zur Gewalt aufzufordern, nicht Wiberstand zu predigen, sondern um es volksommen klar
und gehaßt zu machen, damit es sobald als möglich
aufgehoben werbe. Was ist aber dieses Gesetz? ein
Gesetz, das gegeben wurde, um das Getreibe theuer
zu machen. Es kann aber nur theuer sein, wenn es
selten ist. Glaubt ihr nun, daß das Volk irgend ein
Interesse haben kann, das Getreibe selten zu sehen?
Was, selbst die Thiere kennen aus Instinct den Unterschied zwischen einem vollen und einem leeren —
Trog." (Lauter, anhaltender Beifall.)

Ich benke, diese Worte der Einleitung sind bezeichnend genug, die Entwickelung geht auf den Mann, sie trifft Phrase für Phrase, sie sucht sich, wie der stets arbeitende Zeigesinger des Redners bildlich anz deutet, in das Herz des Zuhörers hineinzudrängen, und schließt dann mit dem gemeinsten, handgreislichsten Vergleiche, den man ersinden könnte. Das ist der ganze Mann. In dieser Art schlagend, eindringlich, gemein und handgreislich ging die Rede fort. Er erhob sich mitunter zu edlerer Auffassung: "Ich sage dies nicht für uns, wir, die wir hier sind, werden schwerlich je des Brotes ermangeln, aber das Gestreidegeses fällt auf die ärmsten, die elendesten, die hülslosesten Classen der Gesellschaft. Und da die Ackerbauer die Aermsten sind, so wurde das Geset heuch-

lerischerweise für diese gegeben! Es ist das ein Gefes, bas von ben Aermsten ber Armen nimmt unb ben Reichsten ber Reichen gibt. Man sagt uns, wir follten noch eine Weile warten, weil noch manches Andere zu thun sei und mit diesem zugleich gethan Aber das sind Ausslüchte. merden könne. Nieder mit diesen auf alle Gefahr hin, und nicht erst lange auf die Mittel gegen andere Ungerechtigkeiten gewar-Dies muß ohne weiteres unter die Füße getreten werben, ober es wird euch aus eurer Eristenz heraustreten (trampled under foot or it will trample you out of existence). Wenn ihr vor vier Jahren auf uns gehört hättet, glaubt ihr, daß ihr nun eine Einkommensteuer auf ben Schultern hättet. Was ich fagen sollte, ist: Ah, sie sind noch nicht genug in der Klemme (pinched)." Dann geht er sehr praktisch dem londoner Krämer zu Leibe: "Man fagt, London ist vom heimischen, wir (die Manufakturisten) vom ausländischen Handel abhängig. Ich werde Sie fragen, ob Sie Ihre Reisenden nach Budinghamshire ober Devonshire (ben aristofratischen Landbesigerbistriften), ober nach Birmingham, Leebs, Manchester und Glasgow senden? Man sagt, die Aristokratie verzehre ihr Geld in London. Woher hat sie bas Geld? Wenn man es in unfern Taschen ließe, so bin ich sicher, daß unsere Manufakturisten ihren Weg schon finden würden, um wenigstens einmal im Jahre fich

als Sommervögel bei euch in ber Regentstraße ober im Strand pfluden zu laffen. (Lange anhaltenber Zubel.) Ihr werbet ihr Geld gerabe so gut finden als das der Landaristokratie. Aber ich gehe zu weit, die Ariftofratie foll nichts verlieren. Gebt uns Freihandel, und ihr Land wird eben so viel als jest werth fein." Hiernach geht er bie verschiedenen Claffen, Arbeiter, Packtrager, Rutscher zc. burch, vergist felbst die Zeitungen nicht: "Fragt ben Standard, wie viel er verdient für seinen Unfinn, wenn Jahr theuer ift; wie viel, wenn es wohlfeil." alk a er bavon spricht, bag man sage, es ware gefährlich, in Bezug auf die Nahrung vom Auslande abhängig zu sein, ruft er aus: "Ich bin gewiß, das Bolk wurde es vorziehen, von Türken, Russen, Mohammedanern und Polen abhängig zu sein, als von benen, benen es seit Jahren anheimgefallen ist."

Vom Getreibehandel kommt er endlich auf allgemeinen Freihandel, Freihandel für Alles, Thee, Kaffee, Zucker, was ihm dann Gelegenheit gibt, sich direkt an die Ladies, die gegenwärtig waren, zu wenden und ihnen zu zeigen, wie der Steuereinnehmer, der Monopolist, stets neben ihnen stehe, um ihnen die Halfte wegzubugsiren, wenn sie Zucker, Kassee zu. kaussen. Wie er für Alles Freihandel verlangt, so möchte er auch alle Classen für ihn in Bewegung setzen, und selbst die Aristokratie — "als solche Glieder derselben,

als ber Earl v. Radnor, der Marquis v. Clanricarde, ber Earl v. Ducie, ber Lord Kinnaird." (Lauter Beifall.) Die Getreibeleagne weiß sehr gut, daß sie tros ihrer Stärke nicht ohne hochabelige Leabers fertig werden wird, und so wirft der feine Agitator ihre Angeln aus: Zulest richtet er sich bann wieder an London. "Die League verlangt nur ein Haupt; beswegen sind wir nach London gekommen. Last es nicht gefagt sein, daß die Provinz allein reif und bereit mare, ben großen Grundsat bes Freihandels ins Leben zu rufen. Rein, laßt es eher gesagt fein, daß wir die Agitation nach London gebracht, daß wir diefelbe dort niedergelegt haben, und daß sie, einmal der Energie und dem Geiste der Manner in London übergeben, rasch zu einem siegreichen Erfolge geführt worden sei." Diese Stizze mag genügen zur Bezeichnung des Redners. Bulgair, fein, eindringlich, den Haß des Bolkes, den Neid ber Armen, die Noth ber Clenben, die Leidenschaften bes gemeinsten Bebürfnißlebens ausbeutend, ist bieser Mann der Held des Tages, eine ber hervorstechenben Erscheinungen ber Beit. D, wie klein muß diese selbst sein; aber auch wie tief verlegen muß es die hahen, ebeln Lords, sich von einem Cobben, einem Manue, der sich so klug an die Bedürfniffe von Rüche und Reller zu richten weiß, ins Schlepptau nehmen laffen zu muffen!

### Den 23. Marz 1843.

Ich wohnte gestern einer Vorstellung, wie die Times fagt, "ber Anti-Cornlaw-League im Durylane-Theater" bei. Es war ein ganz intereffantes Schauspiel. Das Haus war gebrängt voll. In ben Logen ersten Ranges fagen eine Menge Ladies, aber fie waren gewiß in großer Mehrzahl heute zum erstenmal auf diesen privilegirten Sigen der reichen Aristokratie. Die Gesellschaft gehörte zu 99 Procent ben Krämern Londons an. Auf ber Bühne stand im Proscenium der grüne Tisch, an dem die englischen Redner wie die französischen von ihrer Tribune herab sprechen. Hinter bemselben war eine Art Thron für ben Präsidenten, und neben diesem safen zu beiden Seiten die Redner des Tages. Hinter diesen ein groper Kreis von mehr ober weniger politisch bekannten Männern. Ich gestehe, bag ber Eindruck bes Ganzen nicht unangenehm war, nicht einmal ans Theater erinnerte, fondern vielmehr die Reminiscenzen einer römischen Volksversammlung hervorrief. Es ist ein großartiges Gefühl, Tausenbe so verfammelt zu feben, um das Wohl und Wehe des Landes zu berathen. Und diese Tausende hatte die Stimme von sonst machtlosen Bürgern berufen, und ein paar Constables mit weißen Stäben waren die selbstgewählten freien Anfrechthalter der Ordnung. Das ist wahrlich ein erbauliches Schauspiel, und man braucht nur einer einzigen Vorstellung der Art beizuwohnen, um nicht daran zu zweifeln, daß man in einem Lande der höchsten politischen Freiheit, ber anerkanntesten burgerlichen Selbständigkeit lebt. Die Aufführung selbst aber mar nicht sonderlich; das Stud, das spielte, bis auf ein paar Scenen, schlecht genug. Die Redner maren, mit Ausnahme Srn. Leaber's, bes Mitgliedes für Westminster, der ein paar sehr glückliche Momente hatte und ber überhaupt durch ein überrebenbes, den schlichten Biebermann andeutendes Wefen für fich einnimmt, so langweilig als möglich. Aber darin liegt ja gerade bas Geheimniß; die Engländer langweilen sich selten, sehr selten. Sie halten aus, sie sigen still, wenn sie glauben, daß selbst die Langweile zur Erreichung ihres Zieles nothwendig ist. Der gestrigen Versammlung aber wurde es boch am Ende mit einem der Redner zu arg. Hr. Christie, ein Mitglieb des Parlaments, der seine Rede damit anfing, der Gesellschaft zu verrathen, daß er eines der jüngsten Mitglieder des Unterhauses sei, hörte damit auf, daß er bewies, er sei noch viel zu jung, so jung, ihn felbst die Freunde der Anti = Cornlaw = League zu applaudiren für nöthig hielten. Aber bazu fam es erst, nachdem ich selbst zwanzigmal bewundernd ausgerufen hatte: "Du Herr im Himmel, welch eine Langweile, welch eine Langmuth!" Hr. Villiers hatte

schon eine Stunde gesprochen und damit geschloffen, daß er endlich bescheiben sagte, er fürchte, die Gebuld seiner Zuhörer weiter auf die Probe zu stellen, was denn mit jubelndem Applaus beantwortet wurde und worein ich von Bergen einstimmte. Auch Hr. Leaber hatte für jeden Richtengländer zu lange gesprochen. Und so kam das grune Mitglied, Hr. Christie, und noch einmal hielten die Zuhörer eine ganze Stunde aus, ehe es ihnen zu arg wurde, Dummheiten und Gemeinplage in ber einfältigsten, schülerhaftesten Weise vortragen zu hören. Dann aber schlug die Sache um und das Gebuldspiel ging für den Redner an. Zehnmal wenigstens wurde eine halbe Phrase mit Beifallklatschen unterbrochen, um ihm mit Anstand zu fagen: "Genug, junger Mann, laß uns in Rube!" Aber zehnmal fing er sie wieder von vorn an und gab nicht nach, bis sie zu Enbe war. Das war bes Redners erste öffentliche Rede, so sagte man uns; und ich verzweiste nicht, daß er es noch oft genug wieder versuchen, und wer weiß, am Ende doch ein leiblicher Sprecher werben wird, ein gerade so guter wie hundert andere, die nur Geduld genug, sonst nichts, hatten, um bis zu ihrer Berühmtheit auszudauern.

Aber die Masse ist dann auch ganz dazu geeig= net, den Leuten, die sie anreden, unter die Arme zu greifen. So oft immer der Redner stockte, ein Weilchen innehielt, begannen die Zuhörer ein einstimmiges ober beffer einhändiges Beifallklatschen. Die Redner felbst, um sich zu sammeln, um einen Moment zu ruhen, griffen oft zu bem Wasserglase — ohne Zucker - auf bem Tische. Das war denn jedesmal das Zei= chen zu lautem und langem Beifallklatschen. Die Masse behandelt die Redner mit wahrer mütterlicher Liebe, unterstüßt sie, halt sie und zurnt selbst in der freundlichsten Art, die es gibt, im Beifallklatschen. freilich wurde damit Misbrauch getrieben; oft schien es mir, als sei die Claque sehr gut organisirt, denn Hr. Cobden ober der Chairmann brauchten nur das Beichen zu geben, um im Parterre einen mahren Sturm zu erregen. Doch erklärt sich bies auch von selbst. Im Allgemeinen aber ist es ein Zeichen der Gewohnheit des öffentlichen Lebens, wenn der Zuhörer den Redner unterflütt, mährend gerade ba, mo es fein öffentliches Leben gibt, ber Zuhörer meist nur zu ge= neigt ist, von dem Redner mehr zu verlangen, als er felbst besigt. Der lette Redner mar Hr. Moore, der= selbe, den ich bereits einmal im Hofe der Kron- und Ankertaverne gehört. Dieser machte bann wieder gut, was sein Worganger verborben hatte. Ich bin weit entfernt zu sagen, daß er nicht auch in seiner Rede felbst fehr langweilig gewesen und jebenfalls fehr lang, denn er sprach — die Uhr auf dem. Tische — von 9-10 Uhr und gab bann, als er vom Präsidenten erinnert wurde, daß das Stündlein seiner Rede geschlagen, noch 10-t5 Minuten in rollenden Trugschlüffen zu. Dieser Sr. Moore ist der enthusiastische Rebner ber League, und barin liegt ber Spaß. Dente man sich einen jungen Mann von ziemlich fraftiger Gestalt und offenem Wesen, mit einer Sentorstimme, aber leiber auch einer anftogenben Bunge. So fteht er vor dem grünen Tische, hebt die geballte Fauft, droht den Tisch zu spalten und schlägt dann Glücke ftets nur bis zwei Boll von bemfelben. tobt er jede Phrase hervor, als ob ihn ber Geist, ber Damon triebe, und siehe, die furchtbare Phrase ift nichts als ein Argument, daß der Krämer feinen Raffee und Zuder leichter absegen, daß die Baumwolle sich beffer verkaufen und rentiren murbe, wenn bas Getreide wohlfeiler ware. Zulest fagte Dr. Moore gar, das gegenwärtige System sei ein unchristliches beswegen führe es den Ruin des Landes herbei. Das ist so ein Schluß= und Schlagwort und damit endigte bann die heutige Versammlung. Ich wollte, daß ich glauben konnte, ein mahrhaft driftliches Gefühl treibe die Leaguisten, denn bann wurde ich nicht nur an bem Erfolge der League in Bezug auf die Getreibegefege, der überdies taum zweifelhaft ift, fondern an dem Befferwerden für ganz England nicht einen Augenblick zweifeln.

Aber anstatt bes driftlichen Gefühls treibt sie bie traffe Ichsucht, anstatt der Nachstenliebe die Gelbstliebe. Und das erklärt es dann von felbst, wenn die Anfichten ber Freihändler in der League zu der gewissenlosesten Parteitaktik führten und diese immer mehr und mehr die Hauptsache murbe. Ich habe eine Menge der Flugschriften der League gelesen, und die große Mehrzahl sind nichts als sophistische Abvocatenvertheidigungen. Je nach den Leuten, an die sie gerichtet find, andern die Grundfage, und es follte nicht schwer sein, die Ansichten der League und ihrer Borleser siegreich zu bekämpfen, indem man die Argumente, die sie ben Armen gegenüber spielen läßt, ben Reichen zeigte, die, mit benen fie die Ackerbauer zu gewinnen sucht, den Fabrikarbeitern vorhielt. Cobben selbst mag uns der Anführung anderer Beispiele überheben. Wir haben gesehen, wie "Wohlfeilheit" sein erstes und lettes Geset zur Schlichtung der Angelegenheiten Englands und der ganzen Menschheit ift. Aber die Ackerbauer wollen kein wohlfeiles, sondern theures Korn. In einer Pachterversammlung in Penenden-Heath warfen die Aderbauer Cobben fein Streben nach wohlfeilem Brote vor, aber der Kornagi= tator antwortett einfach: "Das Argument des wohlfeilen Brotes war nie das meinige; Alles, was ich je gesagt habe, ift, baß es nicht Brot genug in England gabe, daß das. Wolk ein Recht habe, die Pro-

ducte seiner Arbeit gegen Nahrung einzutauschen, und ich frage wenig nach bem Preise, vorausgesest, baß er natürlich ift."— Wie geschraubt die Antwort auch sein mag und wie verschieden sie auch gedeutet werden kann, fo heißt sie vor den Pachtern doch: "Ich will kein wohlfeiles, sondern viel und theures Korn!" Das ist Parteitaktik, das heißt gewissenlose Ausbeutung der "Selbstliebe" Anderer im Interesse ber eignen "Gelbstliebe." Und es ift ein Ungluck für England und für Alle, die auf das Beispiel feiner Dolitifer und Parteien achten, daß andere Urfachen, als der Einfluß der Anti-Cornlaw-League, dem Endzwecke, bem biese zustrebt, mehr und mehr ben Sieg verschaffen und so scheinbar die League und ihre Mittel jum Ziele führen, mahrend bas Ziel tros diefer Mittel erreicht wird, weil es höher begründet ift, als felbst die Freihandler ahnen.

9.

Die Bertheidiger der Korngesetze sind die beiden Extreme der englischen Gesellschaft: die alte Landaristokratie und die Chartisten. Es ist kaum nöthig, die Gründe jener näher anzuführen. Wie die Manufakturisten und Capitalisten wohlfeiles, so wünschen sie theures Korn, so theuer als möglich. Sie suden eine Menge Gründe für ihre Ansichten,

und thun so, als ob sie nur im Interesse von ganz England, besonders der Acterbau - und Arbeiterclaffen handelten. Als mit bem Gefege für die Bulaffung des canadischen Korns die Interessen der englischen Rornlords fehr nahe berührt wurden, versuchten sie eine Pro-Cornlaw-League zu begründen, und hielten zu bem Ende eine Menge Meetings. Aber in diesen zeigte sich ihre doppelte Dhnmacht, geistige und physische Gehaltlosigkeit. Die Grunde, die sie für ihre Ansicht vorbrachten, hatten oft weder Sand noch Fuß, und nur die Behauptung der größern Belaftung der Ackerbauer, größere Pfanbschulden hatten einen in= nern Salt. Berfteht man aber unter größerer Belaftung die Staatslaften, wie die Kornlords biese Behauptung sehr oft für sich und ihr Schutgesetz in Anspruch nehmen und überall vorreiten, so ist das= selbe nichts weniger als in der Wahrheit begründet. Die große Mehrzahl aller Steuern in England find indirecte Steuern, die auf dem Berzehrer laften. Die Landsteuer ist noch heute dieselbe wie unter Wilhelm III.; die Armenabgaben fallen härter auf die Landbesitzer als auf die Fabrikanten und Capitalisten, aber dennoch ist das Land in England geringer als irgendwo besteuert. 1)

<sup>1)</sup> In dem angeführten Schriftchen Hrn. C. Baines ift folgende Tabelle:

Ein anderer Grund ist, daß Irland England mit Korn versehe und das arme Irland noch unglücklicher werden würde, wenn England sein Korn nicht mehr kause. Im Jahre 1841 wurden aus Irland 2,855,525 Quarter Korn nach England übergeführt. Was soll aus dem armen Irland werden, wenn das Korngesetz ausgehoben wird? So rufen dieselben Leute, dieselbe Aristokratie, die Irland auf den Punkt brachten, auf dem es heute steht. Die Heuchelei ist groß. D'Connell ist für Handelsfreiheit und Aushebung des Kornhandels, und in einem der Meetings, die gegen die Canada-Kornbill in Irland stattsand, kam ein Irlander und beantwortete den englischen Grundbesigern in Irland die Frage: "Was soll aus den Irländern werden, wenn die Engländer nicht

 Staatseinkommen.
 Bon Landtaxen bezogen.

 Preußen . 51,740,000 Thir.
 26,630,000 Thir.

 Destreich . 164,000,000 Guld.
 87,000,600 Guld.

 Frankreich . 1,618,750,000 Fr.
 579,669,030 Fr.

 England . 52,226,959 Pf. St.
 1,531,915 Pf. St.

Es sind das wol für England nur die directen Landtaxen und der Aheil der Pferde=, Hunde=, Dienertaxen, die auf sie kommen. Die Summe mag etwas niedrig ange= geben sein, aber ein paar Millionen mehr würden keinen sonderlichen Unterschied machen. Die Agriculturisten behaup= ten aber, das von der ganzen Armensteuer nur 350,000 Pf. St. auf die Fabriken kommen. mehr ihr Korn verzehren?"— Der Irländer 1) sagte:
"Ich entsinne mich, daß bei einer Prüfung in einer Nationalschule ein Knabe gefragt wurde: wozu die Schweine gut seien? Sie zu verkaufen, antwortete der arme zersetzte Bursche. Aber da war ein anderer, besser gekleibet und besser genährt, und der sagte: "Sie zu essen." Dr. D'Neil wünscht, daß wir sie verkaufen sollen, um den Landlords größere Renten zu geben; ich denke, wir thum besser, sie selbst zu essen."

In diesen Pro-Cornlaw-Meetings selbst zeigte sich oft sehr klar, wie tief der Kornbau sieht und sinkt. Hr. Pusen, einer der edelsten Anhänger der Kornsgesetz, der selbst auf seinen Gütern ein neues Pachtssystem, das Allotment-System, wodurch der Ackerbauknecht zum kleinen selbständigen Pachter wird, eingeführt hat, verlangte in einem der bedeutendsten Meetings der Pro-Corn-Freunde (zu Willingfourth 21. April 1843) nicht nur die Aufrechthaltung der gegenwärtigen Schutzesetz, sondern die Erlassung neuer, um den Kornbau zu fördern. Ein Beweis, daß der bestehende Schutzoll nicht ausreicht.

Wir haben gesehen, wie die Grundsäße der Anti-Cornlaw-League in der Selbstliebe wurzeln. Die der Pro-Cornlaw-League haben keinen andern Boden. Der

<sup>1)</sup> Dr. Berling. Morning Herald 20. San. 1843.

Baronet Cochrane, einer der tapfersten Freunde in Korngesete, sagte in einem Meeting zu Bredport eisach: "Seht über die Gegenwart hinaus, bedenkt nicht nur eure eignen Interessen, sondern auch die eurer Kinder und Kindeskinder. Aber weg mit dem Geplauder von allgemeiner Wohlthätigkeit, weg mit der falschen Philanthropie des Tages, die alle Regionen und Nationen umfassen und die dem Fremden jenseits der See denselben Schutz geben möchte, wir dem armen Bürger. Der beste Weg, Necht zu thum, ist, nicht zu viel zu berücksichtigen, sondern vor Allem unsere Psichten gegen die — Interessen zu ersfüllen, die mit unsern eignen verbunden sind."

Es ist überstüssig, hier naher ins Einzelne einzugehen. Nur noch so viel, daß der Versuch der hohen Kornlords, eine Gegenkeague zu bilden, ohne allen andern Erfolg war, als den, ihre moralische Ohnmacht und ihre Zusammenhangslosigkeit zu zeigen. Von da an wurde dann Sir Roberts Freihandelpolitik auch viel keder, und ging so nach und nach, troß des ohnmächtigen Zorns der Kornlords, in die Bahn über, in der sie gegenwärtig thätig ist.

Das andere Extrem der englischen Gesellschaft, die Chartisten, wurden gegen die Freihändler und die Anti-Cornlaw-League mehr in Folge eines tiefen Ge-fühls, denn klarer Begriffe und Grundsäße getrieben.

Sie fahen bald ein, daß es im Wefentlichen nur auf verminderten Arbeitlohn abgesehen sei. "Die Fabrikanten glauben nicht genug Profit zu machen, sie konnen nicht mit den Continentalfabrikanten concurriren, weil diese wohlfeilere Tagelöhner als die britischen haben können.".1) - "Es ift klar, bie Sandelsinteressen ober die profit-mongers find die Parteien, die den Rückruf der Korngesetze wollen. Es ist nur ein Kampf zwischen den Landlords und den Lords der großen Schornsteine." "Uns aber fann es vollkommen einerlei fein, ob es Korngefete gibt ober nicht, fo lange unsere Interessen nicht vertreten find."- Der Chartist geht weiter; er zeigt, wie nach Potters Werk ber Arbeitlohn der Spinner von 1804 bis 1833 von 7 Sch. 6. Pc. bis auf 3 Sch. 5 Pc. gefallen; zeigt weiter, wie für gebruckte Stoffe von 1830 bis 1834 der Handel von 134,688,144 Yards auf 271,755,651 Yards gestiegen, aber im Preise von 7,742,505 Pf. St. auf 7,613,179 gefallen, und ruft bann einfach aus: "Ist es nicht klar, daß ber zunehmende Handel in Druckwaaren fein Bortheil für die Arbeiter war?" Diese Auffassung führt ihn bann logisch zu dem Schluffe:

<sup>1)</sup> Corn and Provision Laws by Campbell. Zweite Auflage. S. 13. Hr. Campbell war früher einer ber tüchtigsten Führer ber Chartisten.

"Das Quarterly Review sagte: "England würde um nichts schlechter baran sein, wenn auch der Pflug durch Manchester und Birmingham ging." Nun, ich gehe weiter; ich werde wünschen, daß der Pflug nicht nur durch Manchester und Birmingham, sondern durch London, Liverpool, Newcastle, Glasgow, Edinburg und alle andern großen Städte ginge, und die Menschen dahin zurücktehren, wo die Natur und der Gott der Natur sie hingestellt hat, d. h. aufs Land, Sedermann seinen Hof bauend, frei, zufrieden und glücklich lebend.")

Außer diesen beiden Extremen gibt es auch in der Mittelclasse noch Leute genug, die sich als Freunde der Korngesetze bewähren. Die Korngesetze sind altenglisch, tornstisch, aristokratisch. — Viele aufgekommene Handwerker, Fabrikanten glauben sich ein Anssehen geben zu müssen und sind für Korngesetze, um Engländer von echtem Schrot und Korn zu werden, ein wenig tornstische, ein wenig aristokratische Uebertünchung über ihre Arbeiterherkunft zu gießen. Diese sind dann meist auch im Grundsase dem Schutzwesen der Industrie und des Handels zugethan, verlangen Schutz sür Korn, Kohlen und alle Producte des Landes, Schutz für die Industrie gegen das Austland, Schutz für die Arbeit gegen das Capital und

<sup>1)</sup> Ø. 53.

die Maschinen. Diese ganze Partei ist vielleicht diejenige, die am edelsten in England denkt, es mit England und seinem Bolke am besten meint, aber auch,
durch die klarern Ansithten der Neuzeit und zugleich
die Selbstsucht der englischen Zustände bekämpft, von
Tag zu Tag mehr zusammenschwindet.

### 10.

Die moralische Thatlosigkeit und Schwäche der Kornlords, die vollkommene Besiegung der Landintersessen, die Rüstigkeit und der Neichthum der Gegner der Korngesetz, die Oberherrschaft und Gewalt des Geldes, die grundsätliche Unhaltbarkeit der Korngesetze werden ihren Sturz ziemlich sicher in sehr kurzer Zeit herbeiführen.

Aber dieser Sturz selbst wird für England unmittels bar nichts weniger als ein Glück sein. Seine entferntern Folgen sind vielleicht, ja höchst wahrscheinlich, im Stande, den Ackerbau wieder von neuem zu beleben, den Bauern selbst eine weitere, bessere, freiere und selbskändigere Grundlage zu schaffen. Das wurde eine unendliche Wohlthat für das englische Bolk sein.

Aber die nächsten Folgen der Anshebung der Korngeseze werben die unnatürlichen Zustände Eng-

lands nur noch mehr auf die Spise treiben. Die Aufhebung der Korngesetze wird das Korn selbst her abtreiben, das Brot und mit ihm die übrigen Lebensbedürfnisse werden wohlseiler werden. Das wird den Fabrikanten erlauben, den Arbeitpreis herabzus drücken, wodurch der Gewinn des Capitals immer größer werden muß. Der geringere Brotpreis wird auch für die "Schuldlords", die "Annuistants" ein reiner Gewinn sein. Durch beide Vershältnisse wird also das Geld nur immer rascher sein festes Capital vermehren.

Die Freiheit des Handels ist in der Natur der Menschenverhältnisse begründet, aber sie ist nur bann ein Glud, wenn diese Berhaltniffe natürlich find. Natürlich sind sie nur da, wo Arbeit und Talent die Mittel geben, dem Menschen aus dem Staube des täglichen Bedürfnisses zum Wohlstande zu erhe Wo das Capital im Gelde ober in der Maschine übermuthig neben die Arbeit und das Talent tritt und diese niederhält; wo die Berhältniffe sich so gestaltet haben, daß das Capital, wie in England in der Staatsschuld zu einem festen, unbeweglichen Grundeigenthum geworden und fomit die Arbeit verhindert, ein Mittel zum Umschwunge der Gesellschaft, zur Berbesserung der Lage bes Arbeiters zu werden, - ba tritt ein Zustand ein, der zur Sklaverei auf der einen und zur Abnutung auf der andern Seite

heit det Arbeit; und die Freiheit des Handels bei festen Capitalien, bei Maschinen, die durch ihre Bedeutenheit selbst übermächtige Capitalien werden, führt dann zu nichts, als zur Freiheit des Starken gegen den Schwachen, des geschützten Reichen gegen den Schwachen, des geschützten Reichen gegen den schwachen, zur Anarchie.

Es gibt nur einen allgemeinen und überall wirkfamen Schuß hier, und zwar die Freiheit im
Grundsatze der Nächstenliebe. Diese — die Nächstenliebe — wird die Grenze jener — der Freiheit — suchen und sinden.

Ich bin nicht unweise genug, zu glauben, daß ich das Gesetz ber Weltordnung, die Ordnung der Arbeit und der Menschenthätigkeit für alle Völker und alle Zeiten suchen werde. Denn wie unwandelbar dasselbe auch in seinem Grundsase, Nächsten-liebe, ist, so ewig und allwärts wandelbar ist es in seiner zeitlichen und örtlichen Anwendung. Und deswegen haben die Schriftgelehrten oft so schöne, nuslose, für alle Zeiten und alle Zonen gleich gute und gleich unbrauchbare Systeme erfunden; während die Einfältigen und Armen an Geist, gesunden Menschenverstandes und unverdordenen Herzens, so oft sie suchten, das Mittel fanden, die Verhältnisse zu versöhnen, die Ungleichheiten zu vermitteln. Wer such zu fu cht,

der findet, Hoch und Riedetg, die Vereinzelten und der Staat. Denn die, "welche das Rechte wollen, thun gut und wohl, ohne zu wissen wie.")

<sup>1)</sup> Cobben in seiner Russia citirt diese Stelle Sterne's, und sie ist so wahr, als sie einfach und edel ist.

# Nachwort.

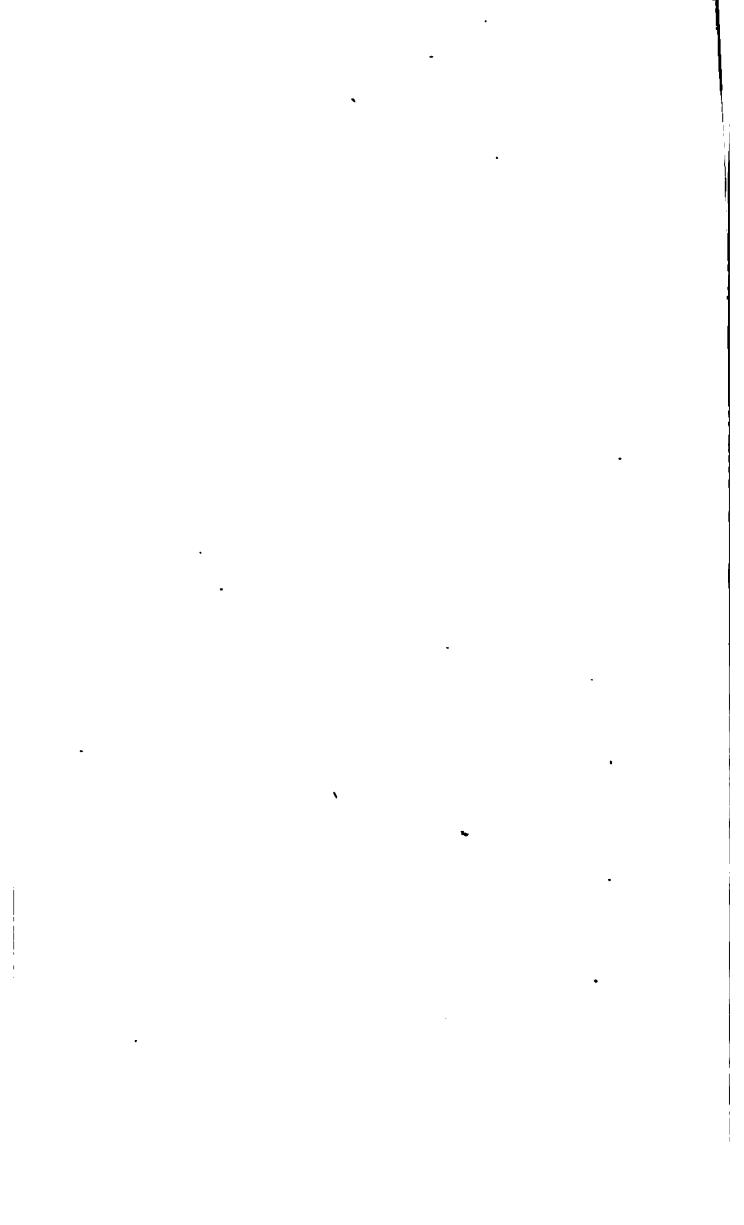

# Nachwort.

Wir haben gesehen, wie die englische Sprache keinen Unterschied zwischen dem Wollen und der Zustunft kennt: he will do it, er will und er wird es thun. Wo es aber nicht heißt: "he will do it," da sagt die Sprache: he shall do it, er soll es thun. Fester Wille und Pslichtgefühl — sind die Urfelsen, auf denen Englands stolzer Bau ruhte.

#### 2.

Für das Baterland flerben, ift bie schönfte, die ebelfte Pflichterfüllung. Aus diefem Bewustsein floß die Ehre, die dem Kriegerwerke überall gezout wird. Aber diese Ehre selbst führte die Bolter nur zu oft auf Abwege. Nicht bas Beil bes Baterlandes wurde das Ziel, sondern die Ehre allein, der Ruhm; und dann bald nicht der Ruhm bes Baterlandes, sonbern ber Ruhm des Kriegers. Ungerechte Kriege - bie bochfte Schmach und bas höchste Unglück, die über ein Land tommen können - Eroberung, Unterjochung, Ausbeutung anderer Bölfer wurden das Ende und - der 3wed ganger Rationen, und blenbeten bann alle Gefühle und Gebanken so, daß zulest nur die blutigen Lorbern bes tapfern Söldlings. - und jeber Krieger, der nur um Ruhm tampft, ift nichte Anderes noch Werth in den Augen der Bölfer hatten.

Man lernte verkennen, daß der Bürger, der im Frieden ruhig sein Leben alle Tage durch rastloses Arbeiten für das Heil Aller opfert, alle Tage sür sein Baterland stirdt. Das Kriegsopfer ist das leichteste von allen; es ist ein Jubel, ein kedes Würfelssiel, eine echte Manneswollust. Und gerade deswegen ist es weniger ruhm = und ehrwürdig, als das alltägliche Opfer des einfältigsten Dieners des Vaterlandes, der müde und matt, alterschwach und gebrochen am Ende seines Lebens ohne Kanonenprunk und Pulverdampf sagen kann: "Ich habe meine Psiicht gethan!"

Das Volk aber wird das freiste, das größte, das mächtigste, das langlebendste sein, in dem, vom untersten Bürger hinauf die zum höchsten Machthaber, die Masse sich sagen darf: "Ich habe meine Pflicht gethan!"

3.

Bas ist benn unsere Pflicht?

"Fürchte Gott, thue Recht, scheue Ries manb."

Aber was ist Recht?

Ich werde es nicht sagen; denn wie ewig und unwandelbar es in seinem Endzwecke, so zeitgemäß

und wandelbar ist es in seiner augenblieklichen und örtlichen Anwendung. Nur Eines. Ehe du handelst, frage dich selbst, still und einfältig: "Ist das Recht!" Und eine Stimme, die Stimme Gottes in deinem Herzen, wird dir antworten: "Das ist Recht" — oder "das ist Unrecht!"

Zu allen Zeiten und an allen Orten wurden Einzelne durch diese Stimme selbst getäuscht, noch öfterer hatten sie diese Stimme, ehe sie dieselbe befrugen, in ihrem Herzen ertöbtet. Die Geschichte hat Männer und ganze Geschlechter, die, was Vor und Nachmelt für Unrecht hält, thaten und die dabei glaubten, Necht zu thun. Aber das sind Ausnahmen, Verirrungen, wie der Wahn unglücklicher Geisteszerrüttung. Und wo sie stattsinden, sind sie meist nur die Folge frühern Unrechts, selbstbewußten Unrechts.

Es ist möglich, daß der Einzelne sich täusche, aber die Masse wird sich nicht täuschen. Wo alle Welt sich fragt: Ist das Recht oder Unrecht? wird ein Einklang der Antwort den Miston der Aus-nahme stets überstimmen. Das Recht wollen, es suchen — ist die erste, die einzige und eine hin=längliche Bürgschaft, es am Ende stets zu sinden.

#### 4.

Aber wo Jemand es nicht findet, wie ihr es erstennt, da hütet euch, das Urtheil über ihn auszussprechen. Er mag irren, aber wer bürgt, daß er und nicht Ihr das Ziel der Wahrheit verfehlt habt? Zu allen Zeiten ist es anderswo gesteckt, und aller Orsten steden Viele es hier oder dort, rechts oder links.

Nur Eines gilt für Alle. Hat der Einzelne selbst sein Ziel erkannt, so fodert seine Pflicht, daß er demselben unaufhaltsam zustrebe.

Dulbung ist die große Lehre der Geschichte und der Bölkerkenntniß. Milde gegen Andere—Strenge gegen Euch selbst; Duldung für die That, Unduldsamkeit für den Grundssaß. Wo ihr aber Duldung für den Grundsaß und Unduldsamkeit gegen die That sindet, wo die Menschen milde gegen sich selbst und strenge gegen andere sind; da tritt die Wahrheit ihrem eigenen Siege in den Weg, da ruft sie durch Unduldsamkeit Unduldsamkeit hervor und zerstört den Samen, den sie selbst außegeworfen hatte.

*::* 

•

, pre , bir

Ž

, }

t'

England hat auf dieser Bahn die edelsten Früchte seiner eigenen Kraft vernichtet.

5.

Reben der großen Lehre der Duldung für die Menschen und der Unduldsamkeit für den Grundsat') durchläuft dann die Lehre der Einsfalt ebenso klar die ganze englische Geschichte. Einsfältigen Herzens, in Ruhe und Strenge, besiegten die Sachsen die Normannen, ging der Mittelstand erneuert aus dem Kampfe gegen die Aristokratie hervor.

In der neuesten Zeit wurden die Verhältnisse verwickelter, aber nicht weil sie größer wurden, sondern weil die alte Art, das strenge, einfältige Wesen Altenglands vollkommen verschwand. Die Zusstände wurden durch immer steigende Bedürfnisse auf die Spise getrieben. Die Geldherrschaft schuf immer neue Mittel, sie zu bestiedigen, sie zu beschäftigen. Die Schuld und die Bank sührten die Börsenoberherrlichsteit die in die letzen Sprossen des englischen Staatsund Volksledens hinein. Ich möchte der Warner sein, der meinem Vaterlande zuruft: "Wahre dich! — die Bahn, die England ging, auf der gegenwärtig

<sup>1)</sup> Christus sagte: "Wer nur seines Nächsten Weib ansieht, ist ewig verdammt." Aber als die Ehebrecherin vor ihn geführt wurde, schrieb er auf den Boden: "Wer sich frei fühlt, hebe den ersten Stein auf" — und hieß sie gehen und nicht mehr sandigen — aber er verdammte sie nicht.

Frankreich zur Größe strebt und vielleicht zu seinem Unheile zur Größe gelangen wird, ist vom Bösen. Die Stimme des Versuchers stüstert auch Deutschland alle Tage zu: Nimm die Frucht, is von ihr, und du wirst ewig leben."

"Die Frucht aber ist vergiftet, und ihr Kern heißt Untergang und Tod."

6.

س جر

1

C

۲

ċ

Und Freund und Feind scheinen sich zu vereinigen, das Volk auf Irrwege zu führen. Die Regie= rungen fördern oft bas unbegrenzte Streben nach materiellem Fortschritte, den übersprugelnden rein Materialismus, Sie hoffen von ihm für sich die ruhige Herrschaft, fürs Wolk stilles demuthiges Aufgeben seiner Rechte. Die freifinnigen Staatbokonomen fodern Treibhausschut für die Industrie und hoffen von ihm die Freiheit bes Volkes. . Schon diefer Gegensat follte die Hellersehenden belehren, daß fie auf bemfelben Wege bem entgegengefesten Biele Das aber ift der beste Beweis, daß die zustreben. Frucht der Erkenntniß, die sie bieten, nicht die Frucht In'dustrie ift ber größte Segen, des Lebens ist. Industrialismus ber größte Fluth, die über ein Volt kommen können; benn jene schafft für Alle, dieser strebt aber nur nach Classenvortheil; jene fußt im Bedürfniß des Volkes, dieser im Rusen der Einzelnen. Der Weg liegt hier nahe an dem Abwege. Und, wie gesagt, auch in Deutschland suchen Freund und Feind die Volkszustände in den Abweg hineinzulenken. Wahre dich vor Vanken, Flotten, Schußzöllen, die nicht im Bedürfnis der Industrie, sondern in den Bestrebungen des Industrialisem us begründet sind! — Wahre dich, denn dieser Abweg führt zu dem goldenen Elende Englands.

7.

In den neuern Zuständen aller Bölker Europas zeigt sich das Unheil, das von England über die Welt kam, die Herrschaft des Geldes, die politische Macht der Capitalien, die gesellschaftliche Ueberlegensheit der Maschine. Und wo dieser Geist Fuß faßt, ist er nicht wieder auszurotten, führt er zum gesellschaftlichen Chaos.

Wie dem Unheile vorbeugen?

Durch den Geist des Rechts und der Psticht. Wo dieser, und nur wo er herrscht, ist die Geld-herrschaft, das Chaos der Eigensucht unmöglich. Und wo er herrscht, wird er die Mittel sinden, das Un-

recht, die Ausbeutung der Menschen durch das Geld und die Maschine zu verhindern.

Socialisten meist verlangen, daß der Staat dem Uebel abhelsen, der Staat die Arbeit ordnen soll. Iwingt ihn, den Grundsat anzuerkennen, verbreiten zu helsen, sich mit ihm zu befassen und so ihn vor Iedermanns Thüre zu bringen. Aber die Abhülse liegt in Iedermanns Hand, seder Reiche und seder Arme, seder Meister und seder Arbeiter selbst ist im Stande, Hülse zu schafsen und zu fördern, wenn der Geist der Pflicht und des Rechts ihn lenkt. Freilich verdoppelt sich, verhundertsacht sich diese Wirtung, wo ihrer drei vereint stehen. Ergreist er eine ganze Classe, ein Volk, die Gesellschaft, so würde er nie erlebte, nie geahnte Wunder der Wohlsahrt für die Menschheit schafsen.

8.

Ich kam mit einer großen Meinung über das englische Bolk in England an. Diese Meinung anderte ihren Gegenstand. Die englische Nation, wurde in ihrer äußern Gewalt und Macht fast noch größer, als ich mir sie gedacht hatte — das Bolk aber in seinem innern politischen und gesellschaftlichen

Leben und Treiben sank, je tiefer ich in seine Zusstände hineindrang, von Stufe zu Stufe immer tiefer von der Höhe herab, auf der ich es zu sinden hoffte. Das politische, das offizielle England — die Ration — ist groß, frei, mächtig und reich; das nichtpolitische, nichtoffizielle England — das Volk — niedergedrück, geknechtet, ohnmächtig und arm. Die Nation ist im Staatsleben Englands Alles, das Volk Nichts.

Die Geschichte Englands lehrt uns, wie die Rastion groß wurde und wie eine Zeitlang sich der Areis der Nation stets vergrößerte, weil im Volke ein Geist der Psicht, der einfältigen Ergebenheit für das Beste des Ganzen lebte. Aber sie lehrt uns auch, wie dieser Geist verschwand, wie an seine Stelle ein Haschen des Geringsten nach den Vorsrechten der Höchsten, ein Aristokratismus von Unten her auf entstand, der dann das Volk enteatete und nach und nach den Kreis der Nation immer mehr verengte.

Man hat oft mitleidig die Achsel gezuckt und beklagt, daß die deutsche Sprache kein Wort für Nation habe. Aber es ist vom Bösen, wo es zwei Worte für Volk und Nation gibt. Das Bolk muß auch die Nation sein, und wo der Gegensaß nur möglich wird, ist der Riß angedeutet, ist der Gedanke einer herrschenden Nation und eines beherrschten

Volkes ausgesprochen. Und mit diesem Gegensaße, mit diesem Bruche im eigenen Volke wird die Freisheit eine Ausnahme, Macht und Wohlstand ein Vorrecht, Glück und Reichthum ein Standeserbe.

Die erste, die Urbedingung der Freiheit, der wahren Volksgröße, der Macht und des Wohlstandes ist die Herrschaft des Rechts, in der Pslicht begründet — und die erste Pflicht eines Volkes, das heiligste Recht aller seiner Bürger ist, zu verhindern, daß es über dem Volke eine Nation gebe.

9.

Der Himmel bewahre Deutschland vor der Größe und dem Reichthume. Englands; der Himmel gebe dem deutschen Volke den Segen des Pflichtgefühls und des starken Wollens, die einst Englands Männer beseelten und zu Großem antrieben, die noch heute alles Gute und Große, was dort geschieht, schaffen.

Die Unnatur eines die Menschen von den Menschen scheidenden Lupus wurde die Folge eines unnatürlichen Reichthums. Die ganze Welt strebt diessem Lupus nach. — Möge Deutschland, ehe es zu spät ist, dessen innere Nichtigkeit, den Wurmstich, trop des blühenden Aeußern, erkennen.

Diese Gefühle belebten mein Arbeiten, mein Streben, als ich, oft krank und matt, kaum den Riesenstoff zu bemeistern vermochte. Ich träumte als Knabe von Schlachten, ich habe oft beklagt, daß ich zu spät gekommen, um mit für Deutschlands Heil zu kämpfen, zu bluten, zu sterben.

Aber nach und nach wurde mir klar, daß nicht Schlachten allein den Tod fürs Vaterland erlauben. Nur Eines will ich, und will es und es wird sein. Dem Vaterlande gegenüber soll mein lestes Wort heißen:

"Ich habe meine Pflicht gethan!"

## Bur Nachricht für ben Leser.

liegende Werk gekostet, so ist es dennoch, wie ich gestehen muß, ein rasches. Hätte ich nur Zeit und Weile gehabt, es nach ein paar Monaten Ruhe wiesder ganz durchzugehen, so würde ich eine Menge kleisner Versehen, Misgriffe, Widersprüche leicht auszugleichen im Stande gewesen sein. Der geschichtliche Theil war fertig und abgeliefert, als mehre der Sonsderentwickelungen des zweiten Abschnittes erst ins Sinsdelne ausgearbeitet wurden. Bei diesem Eingehen in die Einzelnheiten stieß ich selbst auf kleine Misversständnisse einer allgemeinern Auffassung. Ich hoffe, ja, ich glaube, daß alle diese Nebensachen dem Endergebnis nur wenig schaden können; aber ich sühle

mich gedrungen, für dieselben Abbitte zu thun, unb so — meine Schuld gestehend — mir die Entschuldigung des Lesers zu erwerben.

So ist auch der Abschnitt: Leeds, 20. April, Theil II. S. 609, fälschlich dort eingeschaltet worden, da derselte doch eigentlich Theil III. S. 152 stehen sollte, wo er mit dem S. 153 beginnenden Abschnitte ein Ganzes bildet.

3. Beneben.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

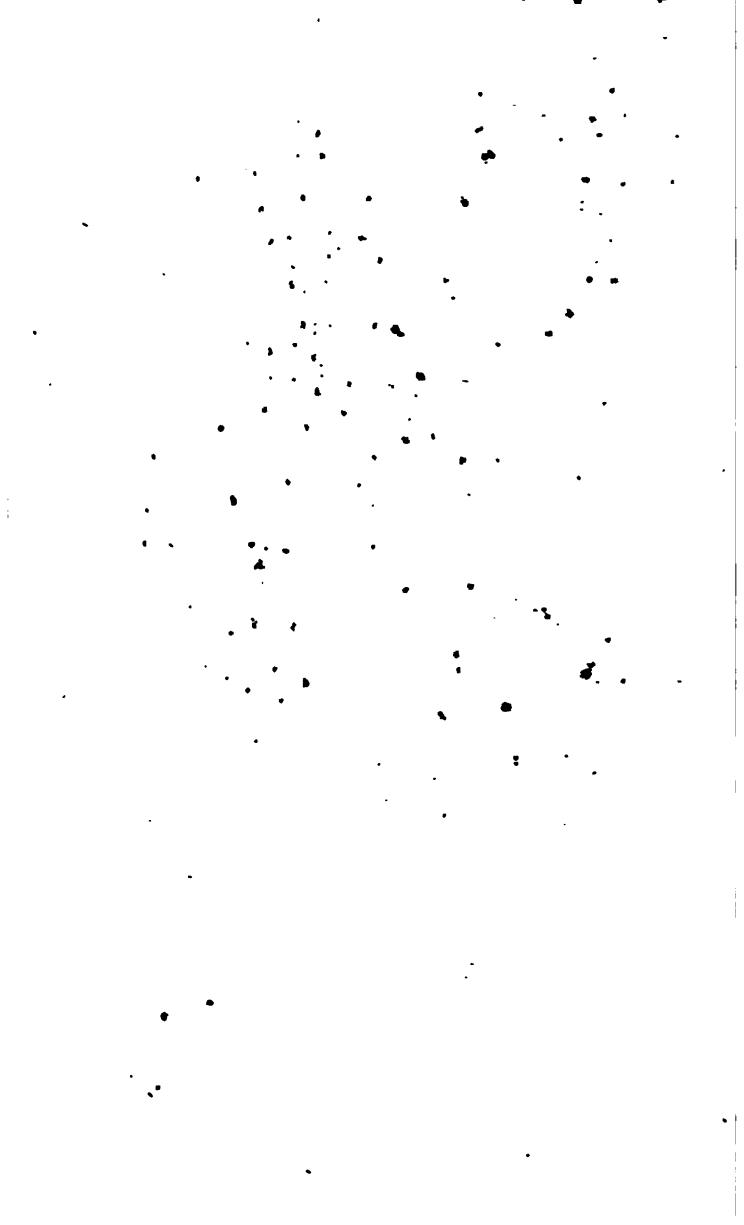

• 

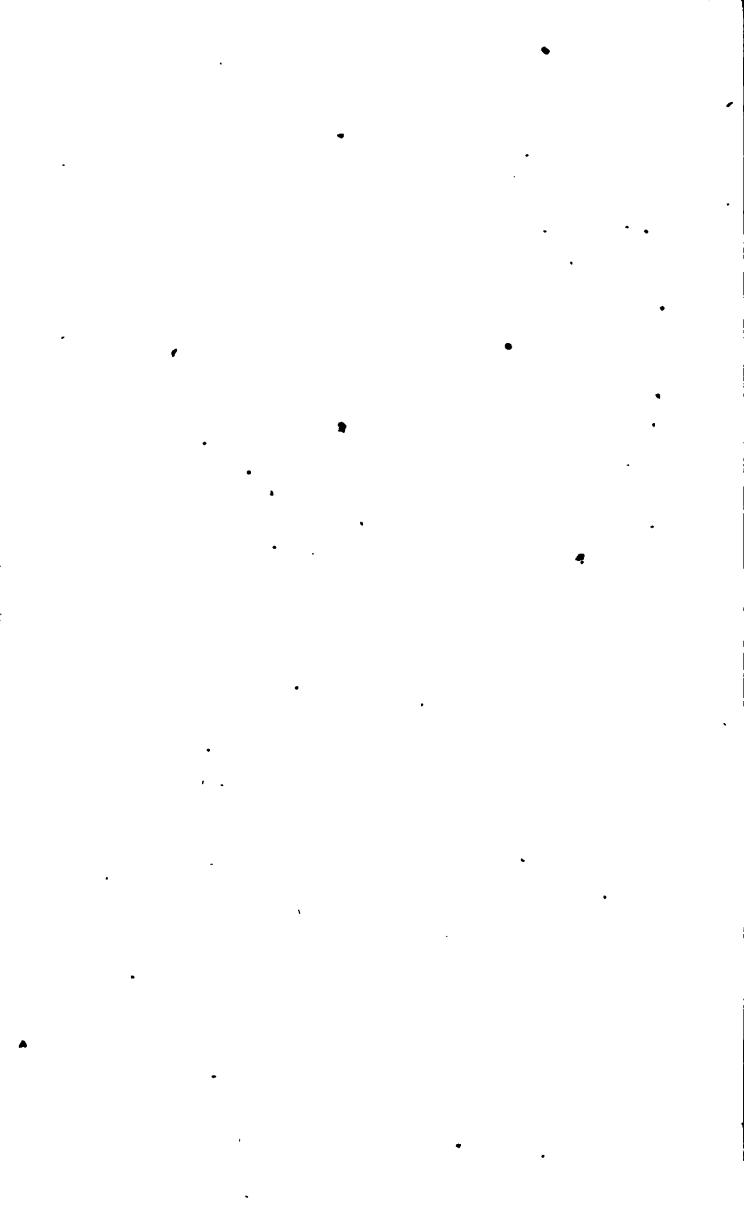



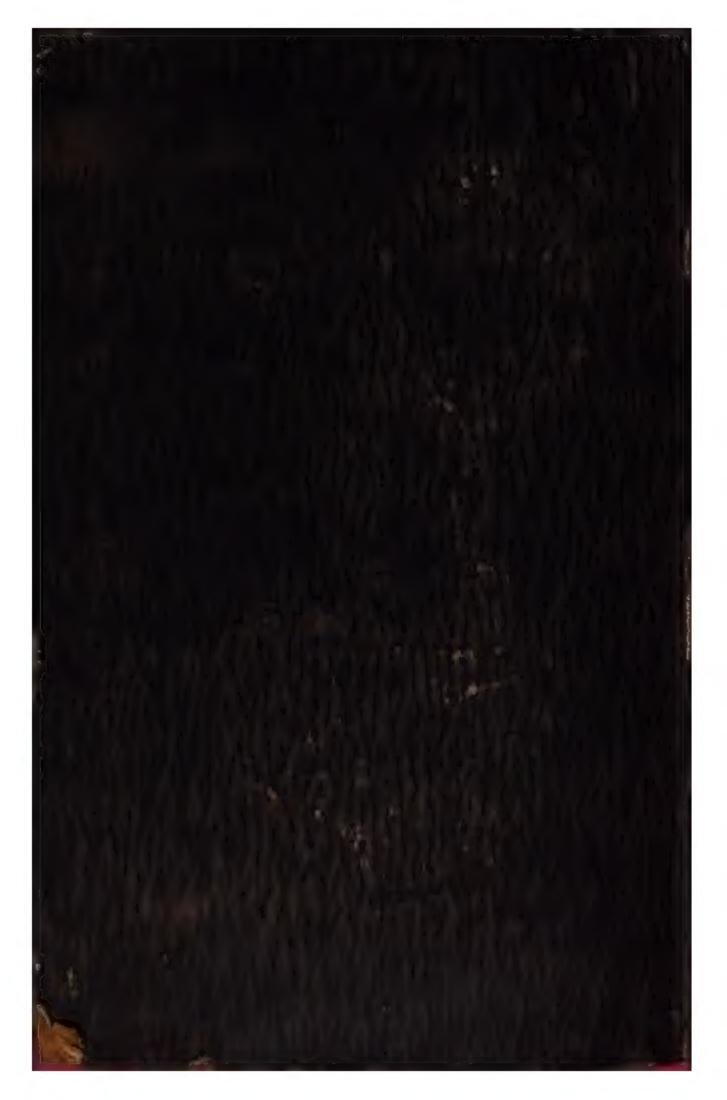